# WERKE: ¬DAS SOLDATENLEBEN IM FRIEDEN; 1

Friedrich Wilhelm Hackländer



# J. W. Hacklander's

Werte.

Erfte Gesammt - Ausgabe.

Bierter Banb.

-60-8083 cm

Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1863.

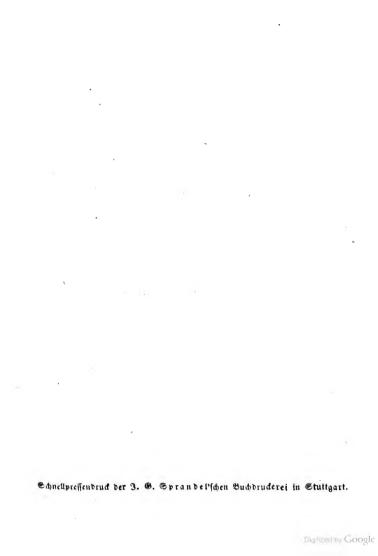

Das Soldatenleben im Frieden.

### Erftes Rapitel.

### Die Ginkleidung.

Benn ein jugendliches Gemuth natürlichen Muth besit, eine etwas lebhaste Phantasie und einigen Leichtsinn, und viele eble Bucher gesesen hat, als ba find Spieg und Aramer und andere, so tann es unmöglich glauben, daß jenes großartige, geharnischte Zeitsalter mit dem blaufen Mustzeug, mit den wallenden Federbuschen und und den schönen Damen auf lichtbraunen Rossen so gänzlich vom Erdboden verschwunden sein solle. Sat einen das Schickal, wie mich, hinter den Ladentisch in ein kleines Städtchen geworsen, wo es kein Militär gibt, so kann es ihm gar leicht ergehen wie mir.

Der Soldatenstand war für mich berjenige, in welchem die alte Ritterzeit fortlebte, in dem noch der kriegerische Geist, das frische lebendige Leben der herren und reisigen Knechte des Mittelalters zu sinden war. Nur das Thal, in dem unsere Stadt lag, schien mir entgeistert und öde; hinter den Bergen, die es begrenzten, da mußte es anders sein. Unsehlbar gab es dort noch dichte Balder, wo bose Drachen auf den vorüberziehenden Banderer lauerten, und stille Seen, an denen weißgekleidete Jungfrauen, die hände ringend, auf. Erlösung aus den Klauen des furchtbaren Riesen harren, welcher sie an langer goldener Kette gesessielt hält.

Ginmal in meinem Leben hatte ich zwei Offiziere gesehen. In diesen beiben Personen concentrirten sich nun alle meine Begriffe von der jestigen Ritterschaft. Ich war Augenzeuge, wie einer berselben mit wallendem Federbusch, klirrendem Sabel, mächtigen Svoren und gewaltiger Reitpeitsche, eine junge Dame mit der graziösesten handbewegung und den kühnen Worten: "Berlassen Sie sich ganz auf mich," durch eine Schaar klässender hunde führte. Diesen setze meine Einbildungstraft an die Ufer jenes Sees; ich sah, wie der Riese vor seinem gewaltigen Schnurrbarte und wüthenden Blide die Flucht nahm, und er die Dame befreite mit den Worten: "Bertrauen Sie mir Ihre Ehre und verlassen Sie sich ganz auf mich."

Run hatte meine Phantasse ungsücklicherweise einen Anhaltspunkt. Ja, sie lebte noch fort, jene eble Zeit, noch gab es einen Stand, dessen Bestimmung es war, die Unschuld zu schüßen, das Recht zu vertheidigen und mit flammendem Schwerte drein zu schlagen. In meinem kausmännischen Berzen keimten verderbliche Saaten. Warum gab mir das Schicksal das farbige Band der Elle statt der schwarzen Jügel eines muthigen Rosses in die Faust! warum mußte ich anstatt Riesen mit der Länge des Schwertes, Band und Zeug mit jenem unpoetischen Werkzeuge messen! Jur Speisung solcher gefährlichen Gedanken las ich alle Ritterromane und Kriegsgeschichten die mir in die hande sielen. Rellstabs 1812 hat viel an mir verzschuldet.

Ich ersuhr, daß es außer Fußvolt und Reiterei auch Artillerie gebe. "Ranonen!" das Bort schlug fühn an mein Ohr; ich sah fie dahinfliegen, mit muthigen Pferden bespannt, ich belagerte ein Schloß und sandte meiner Geliebten, welche dort in einem Thurm gefangen war, einen rosensarbigen Liebesbrief vermittelft einer Bombe, in welche ich ihn vorsichtig gestecht hatte. Ich sang beständig:

Burgen mit hoben, Dräuenden Binnen,

und ale eines Tages Strafenjungen an unferm Laben ein Renfter eingeworfen hatten, entgequete ich meinem Bringival auf feine Frage in der größten Berftreunng: "Den Schuß that Die arofie Relbichlange binten am Saum bes Balbes." - 3ch fing allen Ernftes an, Plane ju machen, wie ich mich bem verhaften Stand nach beendigter Lebrzeit entziehen und frei, b. b. foniglicher Rriegefnecht werden mochte. Dagu fam noch, bag eines Tage eine Abtheilung Artillerie durch unfere Stadt jog, und Dies brachte mich vollende von Ginnen. Die mutbig ichmetternbe Mufit, bas frobliche Ausseben ber Reiter, welche bas Befchut wie eine geheiligte Berion umgaben, bas bumpfe Drohnen beffelben auf bem Pflafter, alles bas regte mich unbeschreiblich auf. Giner ber Unteroffiziere erfannte unfer Ladenmadden, bas vor ber Thure ftand; es mar feine Confine. Er marf fein Pferd aus ber Reihe und fprengte fubn und ftolg an une beran, um bem Madchen die Sand gu bruden; fie mechselten einige Borte und er jagte wieder vor fein Beichus, bag bas Pflafter Runten fprübte. Das Madden mar ben gangen Tag ftolg gehoben, und wir ftanden babei in "unfere Richts durchbobrendem Befühle."

Einige Meilen von meinem Wohnort war die nächste Garnisonssstadt, wo mir ein alter Better, ein Obristlieutenant außer Dienst, lebte, mit welchem ich beschloß, Rückprache zu nehmen. Ich bat um Urlaub und reiste eines Sonntag Morgens dahin ab. Mein Berwandter nahm mich sehr freundlich auf; ein kleines Männchen mit einem scharf markirten Gesicht, welchem die hoch empor gezogenen Augenbrauen etwas sehr Gebietendes gaben. In der Schlacht bei Birmasens kommandirte er ein Insanterieregiment, und da versperrte ihm eine neidische Kartätschenkugel den Beg zum ferneren Aavancement. Er trug meistens einen grünen leberrock, graue Beinkleiber mit breiten rothen Streisen, um den hals den russischen St. Annens

orben erster Classe und in der hand eine große silberne Tabaksdose, auf welcher sein Familienwappen gravirt war. Er war ein gemuthlicher alter herr, besonders wenn er in seinem Zimmer saß und von seinen Feldzügen erzählte. Um ihn lagen auf allen Tischen und Stüblen friegswissenschaftliche Werke und Schlachtplane; an den Wänden hing eine Masse Sabel und Pistolen, auf welche er bei seinen Crzählungen beständig hinwies; den Sabel hatte er bei jenem Scharmübel, die se Pistole anderswo hauptsächlich in Thätigkeit gesseht; in der Ecke stand das Modell einer kleinen Schanze, mit Kasnonen garnirt, in deren Original er sich ein paar Tage tapfer geshalten; auch zeigte er gern jene Kartätschenkugel, die er in einem Maroquiukästichen verwahrte. Ihm eröffnete ich nun meinen Wunsch, die kausmännische Lausbahn zu verlassen und den edlen Stand eines Baterlandsvertheidigers zu ergreifen.

Obgleich ihm dieser Entschluß sehr gefiel, denn in seinen Augen galt nur ber Soldat etwas, setzte er mir doch wohlmeinend die Schwierigkeiten auseinander, im jetzigen Beitpunkte zu avanciren. Aber was vermögen Bernunstgrunde über ein jugendliches herz, welches einen Borfat mit heißer Liebe empfangen und mit glühender Phantafie ausgebildet hat! Ich beschwor den Better, mir die Cinwilligung meines Bormunds und die nöthigen Papiere zu verschaffen. Der alte herr versprach mir endlich, das Scinige zu ihun, und ich kehrte in meinen Laden zuruck.

Eine Woche später empfing ich von meinem Bormund einen nichts weniger als freundschaftlichen Brief, worin er mir mit kurzen, aber fräftigen Worten auseinander setze, ich sei ein Tangenichts, ihm sei es einerlei, ich möge immerhin zum Kalbssell schwören. Bugleich sandte er mir die nöthigen Papiere, um in der Artislerie auf Avancement zu dienen, als: seine schriftliche Einwilligung, eine Erklärung, wie viel ich monatlich zusehen könne, meinen Tausschin und ein Attestat, daß ich in meinem frühern Leben mit der wohlsohlichen Polizei nie in Constitet gerathen. Diese Documentensamm-

lung vervollständigte ich durch ein Zeugniß des Areisarztes, welches mich förperlich gesund und jum Ariegsdienste tüchtig erklärte, und mit einem Schein vom Gymnasium, daß ich Sekunda absolvirt habe. Darauf packte ich meine habseligkeiten zusammen, nahm von dem Prinscipal und meinen Collegen, welche mir neidisch nachsahen, Abschied, und drückte dem Ladenmädchen die hand, indem ich ihr die inhaltssschweren Borte zuslüsterte: "es wird eine Zeit kommen, wo — —"Dann suhr ich nach D., der Garnisonsstadt, wo mein Better wohnte, unter dessen Legide ich zum Tempel des Ruhms aufzustliegen gedachte. Ich war sechzehn Jahre alt.

Meine Aufnahme bing vom Ermeffen bes Brigadeobrifts ab. Diefer lag nicht hier in Garnison, sondern besuchte D. nur von Zeit zu Beit, um die bier stationirte Artillerie zu inspiciren, und zu biesem 3mede murbe er gludlicherweise morgen erwartet.

Meber ben Dbrift v. I. ergablte man fich eine Daffe von Unetboten. Er hatte von ber Bite auf gedient, mar in ben letten Rriegen avancirt und ein tuchtiger Solbat, aber feine Grobheit fannte feine Grengen. Sein bloger Unblid jagte den untergeordneten Dffigleren und Bemeinen Schreden ein, und wenn es bieg, ber Dbrift v. I. ift in ber Stadt, fo fab man am Benehmen und Angug bes Militars gewiß nicht bas geringfte Dienftwidrige. Er mar febr groß, breit geschnitert, und befag eine ungeheuere Rorperfraft; fo batte er einft, als vier Ranoniere auf einer ichlammigen Biefe ibr Befdus zum Aufprogen nicht raid genug berumbrehten, Diefelben meggefchleudert und es, mit Giner Sand ben Brobring faffend, allein emporgehoben und berumgewendet. Sein rothes Beficht fab bestandig gornig brein, obgleich er es fo bofe nicht meinte; er mar im Bangen febr gutmuthig, qualte bie Golbaten nicht aus Laune. fondern forderte nur die größte Ordnung, genanes Richten und bie moalichfte Schnelligfeit in ben Bewegungen. Der größte Theil ber Soldaten fab bas Bernunftige Diefer Forberungen ein und liebte ibn, trot ber Unmaffe von Donnerwettern, Die feinem Munde ent-

ftromten. Bahrend bes Manovrirens bictirte er für ben fleinften Rebler bem brei, jenem acht und vierzehn Tage Arreft, und auch auf feche Bochen tam es ihm im Born nicht an. Bar jedoch nach bem Grercitium jum Apell geblafen und fein Abjutant las ibm bie Lifte ber Strafen vor, Die er am Morgen bictirt, fo ftieg er mit einem gewaltigen Alliche vom Pferde, lief unter ben Ranonieren berum, Die ermudet um ihre Befchute lagerten, und wenn feine gu groben Rebler vorgefallen maren, ichrie er mit feiner Donnerstimme: .. Ma. if will euch Millionen Sunden noch eenmal eene vollfommene Amneftie angedeihen laffen." Run maren aber auch alle Ranoniere für ibn burch's Reuer gelaufen; fie brangten fich in folden Mugenbliden um ibn berum und borten vergnugt bie Strafpredigt an, Die er ihnen bielt, mabrend er frühftudte. Bebufe lettern Beichafte ritt ibm gewöhnlich ein Bedienter nach, ber eine Rlafche Rum, Geflügel, ober fonft faltes Rleifch in einer großen Jagotafche trug. Gines Morgens forderte ber Dbrift von feinem Burichen bas Frubftud; tiefer reichte ibm bie Rlasche, war aber fo ungludlich, ein gebratenes Relbhubn, nachdem er es aus bem Bapier gewidelt, in ben Cand fallen zu laffen. Darüber gerieth ber Mann in eine unbeschreibliche Buth, ein Strom von Donnerwettern mard von einem Schlag auf des Burichen Tichato begleitet, welcher ihm benfelben bis über Die Dbren berabdruckte; bann endigte er feine lange Tirade mit ben Borten: "Ru bet Rleifch voll Cand is, tannft bu't felbft freffen." Nach einigen Minuten, mabrend melder ber Solbat in Rolge ber gemaltigen Obrfeige regungelos bageftanben, magte er es, feinen Tichato langfam empor ju ruden. Der Dbrift ftand eine Strede von ibm, trant aus feiner Rlafche und af ein Stud Brod bagu, warf aber babei bem Burichen von Beit zu Beit verftohlen einen Blid gu. Diefer, aufgemuntert burch bie Stichelreden feiner Rameraben, welche um ihn ftanden, bob das Subneben auf, blies ben Sand weg und wollte eben bamit jum Munde, ale es ibm ber Dbrift mit ben Worten aus ber Sand rig: "Wenn et wirflich im

genießbaren Justande is, so tann it et selbst zu mir nehmen." Bur Entschädigung des Burschen aber beorderte er eine Markedenterin, demselben ein Frühstud zu reichen. — Die seinen nud gesichniegesten Offiziere nannten dergleichen Scenen, wenn sie unter sich waren, gemein und unvassend. Die meisten waren überhaupt gegen den Obrist sehr eingenommen; dies kam aber vorzüglich daher, daß er den Soldaten vor den Plackereien der jungen Deurn schützte, welche, meistens in aristokratischen Sphären ausgewachsen, den gemeinen Mann wie eine Sache behandelten.

Morgen alfo follte ich biefem Manne vorgestellt werden, und in ber bangen Erwartung ichlog ich bie Racht fast fein Muge. Raum ließen fich die erften Strablen ber Sonne bliden, fo ftand ich auf und spazierte einige Stunden umber, ben Rouf voll großer, berrlicher Blane fur die Bufunft. Um neun Uhr holte ich meinen alten Dbriftlieutenant ab, welcher mit dem Obrift befannt war und mich bemfelben vorstellen wollte. Bir trafen im Borfagl bes Bafthofs zwei junge Leute, welche fich ebenfalls bem Rriegebienfte widmen wollten, Der eine mar eine große durre Bestalt mit unangenehmer Fiftelftimme, der Undere eine furge, gedrungene Rigur. Letterer mard burch einen Abjutanten querft in bas Bimmer bes Obriften gerufen und fam bald mit freudestrahlendem Besicht gurud'; man hatte ihn angenommen und einer fechepfundigen Batterie zugetheilt. Run tam ber Lange an die Reihe, und Diefer trat nach furger Frift als zwölfpfundiger Ranonier aus dem Cabinette. Dir fchlug das Berg machtig, als nun der Abjutaut meinen Ramen rief.

Der Obrist saß auf einer Tischede und rauchte gewaltig, er trug die Unisorm, auf dem Kopfe einen Federhut, und neben sich hatte er eine große Masse Papiere liegen, worauf er das linke Bein legte. Er war bei guter Laune, lachte, als ich hereintrat, und sagte zu meinem Better und dem Abtheilungochef, die neben ihm standen: "Benn det so fortgeht, meine Herren, so kann ich bald meine ganze Brigade aus lauter so Windbeuteln completiren." — Ich hatte mich

bestmöglichft berausgevutt; im Frad, mit bober Salsbinde und noch boberem Rragen ging ich mit zierlichen Schritten auf ibn au. Rachdem er mich einige Minuten von oben bis unten betrachtet, faate er: "Sie find mir freilich aut empfoblen, baben auch Ibre Bapiere in bester Ordnung beigebracht, aber ich muß Ihnen boch gesteben, bag Gie gur Artillerie, befonders gur reitenden, verdammt fcmach find, auch haben Gie noch nicht bas erforderliche Alter. Sechszehn Jahre!" 3ch entgegnete ibm freimuthig: "Berr Dbrift. bies find zwei Fehler, welche fich mit jedem Tage beffern. 3ch babe Luft und guten Willen, und die werden, boff' ich, meinen Mangel an Rorperfraft in ber erften Beit erfegen." Er lachte und ermiderte: "Ja, aber ich fürchte unr, wenn ich Gie nicht mit Striden an bas Befdnut festbinden laffe, wird Sie ber Bind umpuften." Darauf nahm er nochmale meine Bapiere vor und blatterte barin, mabrend ich ibn bat, gefälligft einmal ben Berfuch zu machen. "Run," fagte er endlich, "wir wollen es benn gufammen probiren. Merten Sie fich aber por Allem brei Dinge, welche ich in meiner Brigade will gehandhobt miffen: bet is erftens Ordnung, zweetens Ordnung und brittene Ordnung: nur bies tann ben Dienft aufrecht erhalten und begreif: Mes andere in fich. Beben Sie mit Gott in die Artillerietaferne gum Bachtmeifter Löffel und fagen ibm, fein Obrift mache ibm . Compliment und fchicfe ibm eine Aleinigfeit. Abieu, Berr reitent . Artillerift." - Berauscht von meinem Glud, machte ich eine Berbengung und mandte mich nach ber Thure, aber ber Obrift rie, mir nach: "Benn ich fpater die Ehre babe, Gie wieder gu feben, mochte ich gern die bobe Salebinde und die Batermorder vermiffen."

ad ging in die Kaferne und ftellte mich dem Bachtmeister vor. ir besah meine geringe Figur mit nicht sehr zufriedenem Blicke, murmelte etwas von zu vielen Freiwilligen, schwerem Dienst, zu schwachem Körperbau, dann rief er einem jungen Manne, welcher am Tische saß und schrieb: "Bombardier, bringen Sie ben

jungen Mann gum Quartiermeifter, er foll ihm die Montirungoftude anvallen."

Der Bombardier ging mit mir durch einen langen Corridor; endlich betraten wir Rr. 66, ein großes Gemach, einen geheiligten Raum, deswegen auch, als der erste seines Geschlechts, kurzweg, "die Kammer" genannt, wie das erste Buch der Welt auch nur Bibel heißt. — An diesem Orte werden sämmtliche bessere Wassen und Kleider verwahrt. hier hing nummerweise geordnet die ganze selddienstmäßige Ausrüftung, vom husnagel der Trainpserde bis zum neuen Borstwischer der handige, vom Sprungriemen an der Hose bis zum warmen Tuchmantel. Bricht Krieg aus, so konnen sich alle Kanoniere und Pferde der alten Lumpen und Geschirre, welche sie im gewöhnlichen Leben tragen, entledigen, können nacht zur Kammer hereinmaschiren und wohlgerüstet wieder herausgehen.

Dich ergriff eine beilige Schen, ein erhebendes Befühl, als ich in Diefen Tempel trat; ich batte Die blanten Baffen und ftrablenben Uniformen an mein volles Berg bruden mogen; ba tauchte ber Quartiermeifter binter einem großen Saufen von Manteln ber-Mein Bombardier fprach: "Gerr Quartiermeifter, das Dugend (nämlich 'Freiwilliger) ift voll;" morauf ber Undere ermiderte: "Run, fo haben wir zu eilf Stodfifden einen Bidling." - Bor ber Gintleid ig marb ich gemeffen; man tennt bas Inftrument biegu, wie 's auf jedem Bagburean ftebt. 3ch ftellte mich auf ben Tritt, ber Quartiermeifter nahm ben beweglichen Schuh und ließ ibn fo unfauft auf mein Saupt fallen , daß ich mich erschroden etwas jufammenfrummte. Er lachte und erflarte mir febr rubig, er thue dies, um das richtige Dag zu befommen, weil die jungen Berren fich gewöhnlich langer ftredten, als fie wirflich maren; praftifc, aber nicht angenehm , benn mir that der Ropf web. Run ward ich angezogen, aber Alles war mir zu groß und weit, und wie ich vollständig ausgeruftet baftand, fab ich aus wie bie Rinder

auf dem bekannten Rupferstich, welche mit den Waffen ihres Baters Soldaten fpielen. Außer Tschako, Uniform, Reithose, Sabel, Stiefeln mit Sporen, belud er mich noch mit Mantelsack, Bistolen, Buttasche, Mantel, und führte mich in diesem Aufzug lachend zum Bachtmeister zuruck, welcher sich nicht weniger an mir ergöste. Ich ward sosort auf die Stube Nr. 64 gebracht, welche ich mit einem Unteroffizier und zehn Kanonieren bewohnen sollte, aber sogleich von da in die Schneiberstube geführt, wo mir meine Kleider angepast

werden follten.

Alls ich auf mein Bimmer gurudfehrte, fant ich meine neuen Collegen, welche fich meiner fammtlichen Baffen bemächtigt hatten, in voller Arbeit, Diefelben zu pupen. Das gange Ruftzeng fab aber auch abscheulich aus; man glaube ja nicht, daß einem Refruten blante Armaturftude von ber Rammer geliefert werden , jumal einem Freiwilligen; einem folden wird das Roftigfte und Unfauberfte gegeben , was zu finden ift; er fann ba gleich fein Deifterftud machen. 3d, ber nicht wenig in Berlegenheit gewesen ware, hatte ich jum erstenmal meine Baffen felbft pugen follen, mar bochlich erfreut, fie in fo guten Sanden gu finden. 3ch bezeugte ben Berren Rameraden meinen Dant für ihre Befälligfeit und wollte mich über meine Sporen bermachen, welche noch roth an den ichmutigen Stiefeln fagen; boch ber Ranonier mit bem größten Barte fagte gu mir: "Laffen Sie nur fteben, wir reinigen das in wenig Augenblicken. Doch ." feste er mit febr ernfter Diene bingu, "man bat Ihnen ba verdammt fcmubiges Beng bingehangt, und ich fürchte, ohne Branntwein wird's ichwerlich gang blant; auch fonnte etwas Butter nicht fcaden, um fpater die Gabelflinge und bie Biftolen einzuschmieren; boch mare ein Stud Burft eben fo gut." 3ch erflarte mich bereit, für Schnaps, Butter und Burft ju forgen, und jog einen Thaler beraus. Sogleich ichidte er bamit einen fort und fagte freundlich: "Benn Sie fich ein wenig in ber Stadt umfeben wollen, fo finden Sie bei ihrer Burudtunft die Sachen im beften Buftanbe."

befolgte diesen angenehmen Rath, und als ich nach einigen Stunden zurucklam, sand ich meine Waffen blank und sauber auf dem Gerüste. Meine Kameraden saßen um den Tisch in lauter Frohlichkeit, alle in einem Zustande, der deutlich verkundete, daß sie nicht allen Schnaps jum Pugen verbraucht. Bor dem Bette, das man mir anzgewiesen, hing, wie an den übrigen, ein zierliches Täfelchen, auf welchem mit großen Buchstaben zu lesen war: "h. Kanonier," und dies eutzückte mich. Eine gute Weile betrachtete ich es und sprach ost meinen Namen und nunmehrigen Titel "Kanonier," halblaut vor mich hin; ich fühlte, ich war etwas in der Welt geworden.

Um folgenden Morgen sollte ich dem Kapitan vorgestellt werden. Ich kann seinen wahren Ramen nicht hersehen, und so mag
er Feind heißen, denn er ist, weiß Gott, nie mein Freund gewesen.
Die Freiwilligen konnte er überhaupt nicht leiden, denn es waren
meistens junge lustige Leute, welche außer dem Dienst nicht gerade
immer thaten, was recht war. So gingen wir selten in der groben
Dienstunisorm, sondern hatten eigene feine Kleider; wir trugen nicht
immer die vorschriftsmäßige schwere Sabelgurte; eine zierliche von
weißem Glanzleder dunkte uns zum Spazierengehen zwedmäßiger.
Nuch war es dem Kapitan Feind sehr satal, wenn wir in dem
Kaffeehause, wo er ein Glas Zuckerwasser trank, ein Flasche Wein
anostachen, was wir sehr häusig thaten, um ihn zu ärgern.

Eine gute Stunde mußte ich in dem Zimmer des Wachtmeisters warten, ehe der hauptmann erschien. Der steise halbtragen des Kollets, der meinen hals zum ersten Male, und sehr fest umschloß, trieb mir das Blut in den Kopf, und ein Spiegel, in welchen ich zufästig blicke, zeigte mir, daß ich ein sehr rothes Gesicht hatte. Dieß schien dem Kapitan aufzufallen, welcher mittlerweile eingestreten; dem seine erste Frage war, nachdem er mich eine Zeit lang mit verschränkten Armen betrachtet: "Bir scheinen diesen Morgen bedeutend start gefrühstückt zu haben." Diese Phrase sührte er beständig im Munte; er wollte damit sogen, er glaube, man habe

stark Branntwein getrunken. Ich erwiderte der Wahrheit gemäß, ich habe noch gar nichts zu mir genommen; er warf mir einen bofen Blick zu und sagte: "Bir wissen das besser." Ich verbeugte mich und schwieg, er suhr fort: "Sechszehn Jahre alt?" — "Ja wohl, herr Hauptmann." — "Man sagt: zu besehlen, herr Hauptmann." — "Ju besehlen, herr Hauptmann." — "Sie scheinen, mir sehr schwach zu sein." — "In besehlen, nein, herr Hauptmann." — "Ich weiß das besser." Darauf wandte er sich zum Wachtmeister: "Der Unteroffizier Dose soll ihn zu seinem Beritt nehmen und exerciren."

So lautete die erste Unterredung mit meinem Chef, von der ich eben nicht sehr erbaut war. Ich hatte gehofft, er werde theile nehmend nach meinen früheren Berhältnissen fragen, mir seine Freude ausdrücken über meine Liebe jum Militärstande und dergleichen. Bon alle bem nichts. Um sounenhellen Fortzonte meiner Phantasie stiegen einige dunkse 28olfchen auf. Uch! wie bald sollte sich mein himmel nächtig schwarz überzieben!

# Zweites Rapitel.

# Das Erercitium. — Der Apell.

Ich sollte den ersten Unterricht im Exerciren ju Fuß erhalten, wozu mich der Bachtmeister auf den Kasernenplatz führte und mich daselbst mit wenigen Worten meinem Lehrmeister, dem vom Kapitan zu diesem Dienst bezeichneten Unteroffizier Dose übergab. — Dieser Mann war der längste in der gauzen Batterie: ein nennzölliger. Mit dieser ungemeinen Körperlänge und einer Figur, welche oben so breit war wie unten, sah er in der Unisorm von weitem einem

bunten Uhrgehäuse nicht unähnlich. Sein Gesicht bewahrte beständig einen ernsten Ansdruck, und boch bemühte er sich stets, wizig
zu sein, sogar gegen seinen Kapitän und andere Offiziere, was ihm
manchmal schlecht bekam; in seinen Freistunden machte er Gedichte.
So war der herr Unterofszier Dose; dieses "Herr" seste er seiner
Charge und seinem Namen in Angenblicken vor, wo der Hauptmann
nicht in der Nähe war; denn Letterer hatte ein für allemal streng
erklärt, in seiner Batterie sei er der einzige und wahre Herr. Dies
war aber mir sehr gleichgültig; für mich war Dose auch ein Herr,
und aus schlagenden Gründen. Trat ich Morgens mit den Worten
bei ihm an: "Herr Unterossizier Dose, sich melde mich zum Exerciren," so war er bedeutend herablassender, als wenn ich schlechtweg
dem Unterossizier Dose die Meldung machte.

So ftanden wir denn auf dem Exercierplat, wo ich, wie sich mein Lehrmeister ausdruckte, jum Menschen sollte gemacht werden. Seinem Ratechismus nach war ein gewöhnlicher Refrut wenigstens zu drei Biertel Bich; ich, als Freiwilliger, hatte das Glud, unter die halbmenschen gegählt zu werden; er gestand mir sogar einige Lebensart zu, da ich von einem Bittern, den wir gemeinschaftlich tranken, nur ein Sechstel genoß und ihm das Uebrige ließ.

Die Nebung begann und ich nahm mich zusammen. "Stillges' stayben!" — Ich fuhr zusammen, wie vom Blit gerührt, und fiand wie ein Pfahl; das war getroffen. "Sehen Sie," erläuterte Dose, "tommandire ich jest: rührt ench! so darf der Soldat den rechten Fuß vorsezen und die Glieder bewegen, doch beileibe nicht sprechen; sage ich dann wieder: stillgestanden! so müssen Sie nicht nur dieses Kommandowort buchstäblich ausführen, ich muß ein Zusammensahren, ein Erschrecken bei Ihnen wahrnehmen, das mir beweist, daß Ihnen die Wichtigkeit dieses Moments nicht entgangen. Das Bort Stillgestanden haucht den Gliedern die Seele ein, macht den zügellosen, ungeregelten Hausen zu Soldaten; also: Stillgesstanden!"

Ich ftand ba, eine unfertige Statne, und der Unteroffizier fungirte als Bischauer vor mir. Er besah mich scharf, trat einen Schritt zurud, ging um mich berum und bemerkte in gehöriger Entsfernung die Mängel meiner Stellung, welche er alsdann mit kunftsertiger Hand vervesserte, indem er mich bald einen Joll links oder rechts wog, bald meine Schulterblätter zuruckzog, jest mein Gesicht durch einen sanften Druck unter dem Rinn zur Anschauung des himmels geeignet machte, dann meine Hände herumzog und die kleinen Finger mit der rothen Naht meiner Hose in Berührung brachte. Letteres schien ihm nnumgänglich nothwendig zu sein. "Finger an Hosennaht!" wurde beim Exerciren unter den andern Kommando's sehr häusig eingeschoben. Meine Stellung am ersten Lage gesiel ihm nicht übel. — "Rührt euch!" — Mein rechter Fuß zuckte vor, ich durste wieder ein Bieh sein, Dose's Lieblingsausdruck für Rekruten außer Reth und Glied.

So fing mein praftifches Militarftudium an. Jest fchritt mein Lehrmeifter jum theoretifchen, und bagu gab er eine Borrebe ober Ginleitung, Die nicht fo fchlimm mar. "Bie in ben Egercirftunden," fo ungefähr begann er, "das Bort Stillgeftanben bem Rorper bes Soldaten Die geringfte Bewegning verbietet, fo ift bas Bort Subordination im engeren Ginne gang baffelbe Rommando für ben Beift, und befondere fur die Gprache. Subordination beißt eigentlich gar nichts, als: bas Manl gehalten; benn wenn ein Soldat weder mutet, noch raifonnirt, felbft nicht in Bedanten, b. b. feine verdriegliche Beberde macht, fo bat er Subordination. Das einzige Bort, das Sie allenfalls fprechen burfen, und wenn Ihnen ein Offigier fagte: "Sie find ein Gfel; bas ift: "gu befehlen," damit ift die Sache abgemacht. Dies ift aber, und besonders bei euch jungen herren, die schwierigste Aufgabe; bas tann nie fcmeis gen ober boch wenigstens eine höfliche, bescheibene Antwort ertheilen; fondern meiftens find fie etwas lofe im Daul, und bas ichlagt gewöhnlich übel fur fie aus; ich tonnte Ihnen viele Beispiele erzählen.

Da batten wir vor nicht langer Beit einen Freiwilligen, ber bieß Laufer; er batte mas gelernt und batte es vielleicht jum Offigier bringen tounen, benn ce mar ein gewichster Rerl, ber einem mas meiß maden tonnte; boch trieb er gar ju viel Unfinn. Er trat in denfeiben Berbaltniffen bei uns ein, wie Gie, ale Dffigierepflange, wollte Lieutenant werden. Der hatte nun fein erftes Rommisbrod noch nicht aufgegeffen, und fteht eines Morgens binter ber Front, um dem Exerciren ber Batterie guguschauen. Bas geschiebt? Unfer herr Adjutant tommt jufallig baber, fieht meinen Dusjen fteben und fahrt ibn ein bieden barfc an; er batte bas grobe Sprechen fo in ber Bewohnbeit, meinte es aber fo bofe nicht; es follte ibm nur ein Unfeben geben. Das thun viele Diffiziere, beren Berg mirtlich zu weich mare, eine Fliege umgubringen. Alfo ber Abjutant fraate: "Ber ift Er?" - Anftatt unu ju fagen: "Berr Lieutenaut, wenn ber Berr Lieutenant befehlen, bin ich ber Ranonier Laufer von ber fechopfundigen reitenden Batterie und ftebe bier auf Befehl bes herrn Sauptmanns und febe bem Exerciren gu," plagt ibn ber Teufel und er antwortet: "Gerr Lieutenant, Er ift ein perfonliches Rurwort." Der meint, ber Laufer habe ibn nicht verftanden und fraat nochmale; ba fangt bas Burichden gar an frangofich ju fprechen: "Berr Lteutenant, Er ift ein pronomen personalis." Da batten Sie ben Spettatel boren follen, ber Abjutant fchreit von Arreft. Standrecht, Festung, und der Freiwillige, weiß Bott, lacht noch obenbrein bagu. Bir Alle boren bas, ber Sauptmann lagt balten. rubren, und ichon ift auch mein Lieutenant ba und zeigt ben Laufer Der wird vor die Rompagnie gerufen, und benten Gie, erflart mit unglaublicher Frechheit, es fei ibm gar nicht in ben Ginn getommen, ben herrn Lieutenant gu beleidigen! Bie impertinent icon bas Bort beleidigen, ale wenn ein ordinarer Refrut einen Berrn Lieutenant beleidigen tonnte! Er babe geglaubt, man wolle ibn in ber beutschen Sprache examiniren. Der Sauptmann, ber gerabe bei Laune mar, mandte fich um und lachte; ber Abjutant lief erbost

fort und meldete die Sache bem Major. Der Laufer kam gut weg, man hat wenigstens nichts mehr davon gehört, aber geschadet hat es ihm doch. Bald nachher ward er versetz, und der Adjutant hat schon dafür gesorgt, daß er zu keinem Examen kam, darum — "Stillgestanden!"

Co auf einmal? Trot ber eben geborten Regeln über Die Unbeweglichfeit, tonnte ich boch nicht umbin, ein wenig feitwarts au ichiclen. Barum fing Dofe jo plotlich wieder an an ererciren? Aba, ba oben lebnte ein geblumter Schlafrod im Renfter, und in bemfelben ftat ber herr Bachtmeifter, ber aus einer langen Pfeije rauchend meinen Uebungen gufab. Run ftrengte ich mich boppelt an, bing in einem Bintel von wenigstens fechezig Graben vorne über, bob ben Ropf fo boch, daß ich bequem ben Sabn auf bem Thurme ber nabe liegenden Barnifonsfirde feben tonnte; ich fand wirklich meifterhaft und machte einigemal rechts, links um, wobei ich niedertrat, daß mich ber Abfat fcmergte. Aber ber Bachtmeifter an feinem Tenfter nichte huldreich und lachte wohlgefällig; ba magte es ber Unteroffigier, in die Gobe gu feben und bem wichtigen Manne im Schlafrod zu versichern, ich mache meine Sachen ichon giemlich aut, worauf jener fofort befahl, fur bente ben Unterricht abzubrechen. Bir fielen unn aus bem eruften fteifen Tone bes Dienftes in einen leichten, begnemen und verfügten uns gu Dadame Lintfen, beren Restanration mir ber Unteroffigier nicht genng ruhmen fonnte.

Ich ftellte mir vor, so ein militärisches Kaffeehaus werde eine große Salle sein, wo das Kriegsvolf, an langen Cichentischen sigend, bei vollen, blankgescheuerten Kannen. sich wohl sein läßt, und ringsum an ben Wänden Waffen hangen; mir schwebte so etwas von einem Mittersaal vor. Meine Phantasie hatte mir wieder einen schlimmen Streich gespielt. Madame Linksen war die Frau des Feuerswerters und hatte hinsichtlich der Reinlichkeit den Vorrang vor allen andern Ctablissements in der Kaserne. Man glaube aber deshalb ja nicht, bag es wirklich in ihrer Wirthschaft reinlich und ordents

lich jugegangen. Rur ein ausgepichter Goltbatenmagen ober ein unichulbiger Renling fonnten bier tägliche Runden merden. Dabame Lintfen mar bafur befannt, bag fie ben meiften Rredit gab, aber auch den größten Profit nahm; befonders mußte fie fehr gut uns jungen Leuten bas noch vorrätbige Beld aus ber Tafche gu loden, ben Anfenthalt in ibren vier Banben erträglich, fogar angenehm und in Ermanglung eines befferen gulegt unentbehrlich gu machen. Erschien ich in ben erften Monaten meiner Dienstzeit, wo ich noch bei Raffe mar, an ber Thure ibres Bimmers, und es mochte noch fo voll barin fein, fo ward mir ficher ein Plagchen eingeraumt. Dame warf entweder ihren fleinen Sprößling vom ehelichen Bette und bot es mir ale Sopha an, ober fie blidte mit prufendem Auge umber, folug im Beift ihr Rednungebuch auf und fab nach, welcher von ben Dafigenden bei ihr am tiefften in ber Rreibe mar. Diefer mußte weichen, und hatte er guten Ion, fo erhob er fich freiwillig auf ben bebentfamen Bint ibres Anges; man fonnte bann glauben, er fei bes Sibens mube; mar er aber ein Sarthoriger, fo fam es ber Madame Lintfen nicht darauf an, ihm ihr Anliegen mit Worten befannt in machen.

In diesem Cafe militaire waren Morgens zwischen zehn und eilf Uhr sammtliche Gelo oder Kredit habende Gourmands und Fashionables ber Batterie zu sinden. Es gehörte zum guten Lux, bier um diese Stunde einen Bittern zu vier Pfennigen, ein Brodden mit Burst zu acht Pfennigen, kurz ein Frühstück im Betrag von einem Silbergroschen zu sich zu nehmen und dabei bedeutend über Dienst, Offiziere, Pserde und gehabte Abentener zu raisonniren. Die Jungen und Unersahrenen, wie ich, verhielten sich dabei ganz leidend und lauschten ausmertsam den wichtigen Worten, die dem Munde der Langgedienten entsielen. Bante und Stühle waren beseit, sogar auf Tisch und Bett lagen die Bölter; der Tschaso hing nachläßig auf einem Ohr und wurde durch die Schuppenketten, welche man zwischen die Zähne nahm, sestgehalten; der Säbel zwischen den

Beinen tiente bem gefentten Saupte gur Stupe. Go fag bie Gefellichaft beifammen, plaudernd, lugend und aufschneibend. Der eine war am Morgen mit einem Offigier, ben er nicht leiben tonnte. aufammengerathen, und wenn man feiner undeutlichen Ergablung, und beim ploklichen Abbrechen berfelben feiner vielfagenden Sandbewegung, verbramt mit einem zufriedenen Lacheln, glauben wollte, to batte er feinem Borgefesten wenigstens Dhrfeigen angeboten. Gin Anderer mar in der vergangenen Racht in einem Birthebaufe gemefen, batte ba Alles furt und flein geschlagen, mar burchgebrannt, Dann einer Batrouifle in Die Ringer gefallen, batte fie in Die Rlucht geschlagen, und zu guter Lett noch ben Boften am Rafernenthor, Der ibn grretiren wollte, umgeraunt. Giner überbot den Undern im Bericht von Selbenthaten. Go faß, fprach, fluchte und lachte Alles burcheinander, bis endlich gegen eilf Uhr ein Trompetenftog agus anderes Leben in Die Berfammlung brachte. Draufen perfuchte ber Trompeter du jour fein Instrument, ließ es leife ertonen, um bas Signal jum Apell gleich barauf richtig und rein blafen au tonnen, und augenblidlich mar die Sigung aufgehoben; jeder brachte feine Baffen und Rleiber in Ordnung, bezahlte fein Benoffenes ober gab ber Dadame einen bedentenden Bint, und fowie bas Signal erfcholl, ftob Alles in ber größten Gile auseinander und begab fich auf den Sammelplat ber Batterie gum Apell.

Der Apell ist für einen Militar, besonders von der leichten Art, wozu wir jungen Leute saft alle gehörten, eine penible, figliche Viertelstunde. Man kann auf sie volltommen das bekannte Sprichwort anwenden: "Es ist nichts so sein gesponnen 2c." Alles kommt beim Apell an die Sonne. Es ist der Moment, wo der hauptmann und die Offiziere nichts Wesentliches zu thun haben und deshalb die Fehler und Unordnungen, welche in der Kompagnie begangen worden, ruhig überdenken, rugen und bestrasen, sowie neue Mängel aussinden können. Hatte etwa ein Ungludlicher unter uns einen abgerissenen Knopf durch ein noch so kunst-

liches manoeuvre de force erfett, b. b. ben Sofentrager und bie Sofe vermittelft eines Bindfadens jufammengefnupft (ber Musbrud manoeuvre de force, womit wir etwas ber Art bezeichneten, tommt baber, weil ber Artifel in unserem Artiflerieleitfaben vom Bufammenfliden gerbrochener Befchutitude ebenfo überfchrieben ift), und war der Schaden noch fo febr verborgen und beim Grerciren oder Reiten am Bormittag burchaus nicht bemerft worden, beim Avell entbedte ibn ficher einer ber berumfpurenden Offiziere und gog ben Betreffenden vor bie Batterie gu gebührender Strafe. Satte einer am Morgen aus Mangel an Luft jum Exerciren fich frant gemel-Det, batte er fogar ben Doftor überliftet und von ihm ein Bengniß erpreft über bedeutenden Ratarrh ober ichlimme Rolit, beim Apell wurde der Rrante dem Rapitan gemelbet, welcher fich fofort burch ben machthabenden Unteroffizier theilnehmend nach ihm erfundigen ließ, eigentlich aber, um zu erfahren, ob fich ber Patient wirflich in feinem Bette ober bod auf feiner Stube befinde. Meldete nun Der Diensthabende, ber Rrante fet im Revier nicht gu finden, webe ibm! Befand fich bagegen ber Rrante auf feiner Stube, fo mußte er gewöhnlich vor ber Rompagnie erscheinen, und tam bann meis ftens in einem alten gerriffenen Stubenmantel und Bantoffeln, um fich über feinen Buftand vernehmen zu laffen.

Gines Tages hatte sich ungefähr ein Dugend frank gemeldet, worüber der hauptmann beim Apell ein gewaltiges Geschrei ershob und den Diensthabenden in größter Eile hinausjagte, sie sammt und sonders auf den hof zu bringen. Der Unterofizier ging, kam aber sogleich mit dem Bescheid zurud, sämmtliche Kranke seien in ihren Betten und weigerten sich, in ihrem Zustande sich der Lust auszusezen. Reues Fluchen von Seiten des Kapitäns und der Beschl, die Kranken auf der Stelle hieher zu bringen; bei dem Worte hieher zeigte er vor sich auf die Erde, und der Untersoffizier, ein pünktlicher Mensch, hakte ruhig seinen Säbel los, und machte, ungefähr da, wo der verlängerte Finger des Kapitäns die

Erde berührt hatte, ein Areuz und wollte gehen. Ein donnerndes halt des Offiziers hielt ihn zurud. "Bas soll das Zeichen, herr?" Der Unteroffizier entgeguete ganz ruhig, um dem Befehl des herrn hauptmanns genan nachzukommen, habe er sich die Stelle bemert, wo er die Krauken hindringen solle. Der unglückliche diensteifrige Mensch! ihm batte am Morgen nicht geträumt, daß er sein Mittagsbrod, und Brod im eigentlichen Sinne des Borts, im Arrest verzehren sollte. Fünf Minten nach obigem Vorsalle führte man den Diensthabenden nach Ar. 71/2; so hieß der Kürze halber das Militärgefängniß, weil es diese Nummer führte.

Dergleichen Auftritte, Arreftverleibungen ac. maren Die gewöhnlichen Bugaben jum Avell, bem wir beghalb auch taglich ungemein angftlich entgegensaben; benn bas Unglud schreitet ichnell, und unfer hauptmann befag ein gang fleines rothes Buchelchen, morin jeber, befonders wir Freiwilligen, ein eigenes Conto batte, worauf er alles Unordentliche und Dienftwidrige eintrug. Diefes jog er täglich zu Rathe und fab nach, wer durch viele Rreuge und Bemerknugen gur Strafe reif fei: bann griff-er mit ber rechten Sand . in feine Uniform, fab gen Simmel und fann nach, wie viel Tage er biefem oder jenem vergonnen folle, an dem Drte, wo ba ift Beulen und Babuflappern, über Bergangenheit und Bufunft nach. gudenten. Den rechten Rug fette er por und begann mit demfelben allerlei uns wohlbefannte Bewegungen ju machen. Stieß er g. B. mit dem Abfat auf ben Boden, fo mar bies ein untruglicher Sturms bote, und mehe, wem der Wind in's Tatelmert fuhr! Fing. der Rapitan an, mit feinem Suge aufzuhanen, fo ftanben befondere bie, welche ein fchlechtes Bewiffen hatten, gerade gestredt, wie die Rergen, und ein Gingeweihter tounte an ihrer vorzüglichen Saltung die Große ihres Debet im Buche bes Rapitans ermeffen.

Sah er nun auf unfern Gefichtern die allgemeine Anstrengung, ibm zu gefallen, und die Furcht, ihm zu mißfallen, und war er gerade bei guter Laune, fo brobte er mit dem Finger, als wollte

er sagen: ich werde nächstens unter euch treten und fürchterliche Mufterung halten. Damit hatte es dann für heute sein Bewenden; wollte er aber im andern Falle mit einem anbinden, so bot ein ungeputes oder bestanbtes-Spornrad einen schönen halen dagu.

"Herr, wann find Ihre Stiefeln zum letten Male geput worden?" — "Heute Morgen, herr hauptmann," lautete es zurück.
— "Herr, das ist eine dicke Lige! lassen Sie sich nicht auf fahlem Pferde ertappen! Ich kenne Sie, Sie sind ein Schmiersinke." — "Aber, herr hauptmann, heute Morgen —" — "Herr, wollen Sie schweigen? oder Sie soll das Donnerwetter erschlagen! Wachtmeister, notiren Sie den Mann wegen Unreinlichkeit und Widersprechen drei Tage auf's holz!" (eine Bariante für Arrest). Dann hielt er noch einen langen Sermon, lud einigemal den Blit ein, uns getegentlich auf die Köpse zu fahren, und entsernte sich mit klirrenden Schritten.

Die eigentliche Bestimmung des Apells ift, einmal am Tage vollftändig die ganze Kompagnie zu versammeln, um zu sehen, ob auch alle noch hubsch vorhanden sind, zu welchem Zwed nach der Liste jeder bei seinem Ramen gernsen wird und sein Dasein durch ein lautes "Sier" anzeigt; die Fehlenden werden natürlich bestraft. Der Bachtmeister gibt darauf als Organ des Kapitäns den Beschl für die nächsten vierundzwanzig Stunden, und die ganze Sache kann, wenn nicht Intermezzos wie die oben beschriebenen einsallen, in einer Viertelstunde abgemacht sein; wir hatten aber das Glück, beinahe jedes Mal zwischen zwölf und ein Uhr eine ganze Stunde in der brennenden Sonnenhige oder Winters in der Kälte zu stehen.

Mein erster Apell, dem ich heute beiwohnte, ging ziemlich gelinde vorbei. Der hauptmann Feind tam einige Mal an mich beran, drudte mir die Schulterblätter zusammen, hob meinen Ropf in die hohe und murmelte dazu beständig: "Stellung! Stellung!" Einige meiner Rameraden fragte er, ob fie heute morgen nicht sehr

stark gefrühstückt, war aber im Ganzen fehr gnädig. Auch lernte ich heute die übrigen Offiziere der Batterie kennen. — Bon diesen herrn ein andermal.

## Drittes Rapitel.

## Die Neveille. — Der Stall. — Unterricht.

Die erfte Racht, welche ich in ber Raferne gubrachte, folief ich berglich fchlecht. Der frifd geftopfte Strohfad gab bem Drud meines Rorpere burchans nicht nach; auch hatte ich in ber Racht mehrmals einen und benfelben Traum. Mir mar, als rube ich auf einem Sugel, den ich, wie man bas in ber Jugend wohl thut, binab zu rollen versuchte. Dies gelang anfangs vortrefflich; boch im Thal angefommen, fließ ich mit bem Rorper an einen Baumftamm, der im Bege lag, ermachte und fab ju meiner Bermunderung, bag ich aus bem Bette gefallen mar. Dies begegnete mir mehrere Dale, weghalb ich benn gegen brei Uhr befchloß, nicht mehr zu ichlafen. Auch ermunterte mich ber Bedante: beute wirft bu jum erften Dal in Die Mufterien bes Stalldienftes eingeweißt. Bnter Bott! ich follte fie nur ju genau fennen lernen, Diefe mabren Mufterien. Um vier ftand ich auf und erwartete febnfüchtig bas Signal, welches mich gu ben Bferben binab rief, jenen Be-Schöpfen, Die ein tapferer Ritter als fein zweites Gelbft achten, Iteben, puben und futtern muß. Endlich erflang die Trompete; Die gange Stube gerieth in Aufruhr, und ich mar der Erfte auf bem Bang, wo ich eben noch fab, wie ber Bornift im blogen Semte ba-ftand und bas Signal blies. Dann fchlupfte er wieder in feine Stube gurud, um fich noch ein paar Stunden in's warme Bett gu legen. Das gefiel mir nicht am Trompeter, bem Manne, ber im Feld ber Erste sein muß, muthig, gewandt. Bas kann er nicht Alles durch einen einzigen Trompetenstoß ausrichten! Und er hatte nicht eins mal eine hose an, als er sein Signal vortrug! Erkannte denn der Mann gar nicht seine hohe Stellung? Benn ich mir sonst einen Trompetenstoß vorstellte, so mußte er von einem Manne ausgehen, mit gewaltigem Barte, gewappnet, den Säbel an der Seite, einem Mann, würdig, daß eine ganze Schaar tapferer Männer dem Hauch seines Mundes folgte. Bieder eine Seisenblase, die mir zersprang! Ich konnte den Trompeter ohne hose lange nicht vergessen; aber nicht lange, so sah ich gar Manches nacht und blos, was aus ter Entsernung so glänzend und elegant erscheint.

Im Stalle empfing mich mein Unterossizier Dose nach seiner Gewohnheit mit einer seierlichen Anrede, welche er aber aus einem Buche ablas. Er sprach von der Wichtigkeit des Stalldienstes, wie der Ravallerist ohne Pferd kein Kavallerist, item gar nichts sei, wie der Reiter darum für sein Pferd die größte Sorgsalt haben musse zu. Er übergab mir darauf das Buch, aus dem er gelesen, das von außen und innen sehr an die klimatischen Einflüsse des Stalles und der Bachtstube erinnerte, wobei er mir sagte, es sei von einem unserer höheren Offiziere versaßt, welcher auch schon viele patriotische Lieder gedichtet. Man kann kein barockeres Berk sehen. Das erste Kapitel handelte vom Pugen und Reinigen der Pferde und sing wörtlich also an:

§. 1. "Sieh, mein liebes Pferden, das ift der Mann, der dich pupen und pflegen soll. Er wird jeden Morgen um funf tihr (im Binter um sechs Uhr) zu dir kommen, zuerst die Streu, auf welcher du die Nacht über geschlasen, draußen im hofe ausbreiten, damit dieselbe trockne, dann wird er deine halfterketten kurz binden und §. 2 das Pupen sub a) mit der Striegel beginnen 2c." Das ganze Buch bestand größtentheils aus Paragraphenzeichen, Titeln und Rummern. In der Borrede war gesagt, die resp. Batterie-hefs mochten gütigst darauf halten, daß vorliegendes Buch jeder

Ranonier seinem Pferd zuweilen vorlese, wodurch nicht nur die Renntniß des Dienstes befördert, sondern auch der Manuschaft Gelegenheit geboten werde, sich im Lesen zu üben.

3d ftedte bas Buch in die Tafdje und ber Unteroffizier ging mit mir im Stalle umber, getate mir vorerft beffen Ginrichtung und forberte mich anf, ben andern Ranonieren genan gugufeben, bamit ich Rachmittage, benn es wird täglich zweimal geputt, mein Bferd felbft beforgen tonne. In einem Dillitarftalle ift ein recht luftiges Treiben, Die Reinlichkeit, Die überall berricht, Der gepflafterte, rein gemafchene Aufboden, Die faubern Latierbaume, welche ein Pferd vom andern abfondern - Alles febr artig. Der eine Ranonier pfiff, ein anderer fang, bier gantten fich ein Paar um einen Salmen Stren. Dagit bas Schutteln und Schnauben ber Pferbe, bas Biebern ber figlichen, wenn fie unter bem Bauche geftriegelt merben ce ift ein recht lebendiges Bild. Mein Unteroffizier blieb mit mir vor einer langbeinigen Gtute fteben, welche er mir als ein Schlachtroß vorstellte. Dabei frudte er aus und fprach : "Das ift ber Rrofus, eines ber vornehmften Pferbe ber gangen Chriftenbeit. Gie . feben, bag es mich fennt, weil es ben Ropf nach mir wendet. Doch Rrotus," fubr er fort, "wende bich wieder um; fouft wenn ber Berr Sauptmann Feind fommt, wird er fagen : wir fcheinen ftart gefrühftudt zu baben." Raum batte er diefe Borte gefprochen, es war wahrhaftig wie ein Theatercoup, fo flopfte ibm ber Rapitan, welcher unterdeffen leife eingetreten mar, eigenhandig und ziemlich berb auf Die Schulter, indem er fagte: "Boren Sie, Unteroffizier Dofe, ce fommt mir vor, ale hatten wir wirklich beute Morgen befondere fart gefrühftudt." Dofe ftand wie angedonnert und ftots terte einige unverftandliche Borte, auch ich mar ziemlich betroffen, und murbe es noch mehr, ale mir ber Rapitan mit icharfem Tone fagte: "Ce mare mir lieber, wenn ich Gie bei Ihrem Pferbe getroffen hatte." 3ch folich mich leife weg, nahm Striegel und Rar= tatiche und fing an, meinen braunen Ballachen zu bearbeiten.

Jeder Mann muß von seinem Roß zwölf Striche hernnterungen, einen Juß lang und einen Boll bick. Das will heißen: den weißen Staub, welcher mit der Kartätsche vom Pferde geputt wird, streicht man in die Striegel und klopft ihn aus dieser in Strichen auf den Boden. Es gehört viel Uehung und Kraft dazu, diese Quantität Staub von einem Pferde täglich zweimal herunter zu bringen, und die Faulern in der Batterie halfen sich zuweilen damit, daß sie die Striche von Kalk formirten und so die scharf controlirenden Unterossiziere hinterzingen. Ich konnte tros aller Mühe, und obgleich mir schon in der ersten Viertelstunde der Schweiß vom Gesichte lief, nicht mehr als acht Striche zu Stande bringen, womitt sich denn auch Dose für heute zufrieden erklärte und mir erlaubte, auf meine Stube zu geben.

Rachdem ich bier eine halbe Stunde geruht, mußte ich, wie gestern, jum Grereiren, bann jum Avell und Abende um feche Uhr in ben Bortrag, auf ben ich febr begierig mar. Es ift bies eine Unterrichtoftunde, in welcher ein Diffigier ben Golbaten aus einem friegswiffenschaftlichen Lehrbuche, bei und bem früher ermabnten Artillerieleitfaben, eine Borlefung balt, und fich nachber burch Fragen über bas eben Borgetragene überzeugt, ob auch etmas in ben Ropfen ber Buborer bangen geblieben. Er marb auf einer von unfern Stuben vom Lieutenant von R. gehalten, welcher ein giemlich guabiger herr mar, nur ctmas ftolg. Benn er bereintrat, butete er fich forfaltig, in irgend eine Berührung mit bem Debiliar unserer Stube ju tommen. Sein Buriche mußte ihm einen Stuhl nachtragen, auf welchen er fich feste. Darauf brebte er bie Spiten feines Bartes, rumpfte bie Rafe und begann ftets mit ben Borten: "Ge riecht aber bier gar ju febr nach fchlechtem Tabat." Er raufperte fich, roch an einem Bouquet, welches er mitgebracht, und nahm bente das erfte Rapitel bes Leitfadens vor, melches von ber Gintheilung ber Artiflerie im Allgemeinen handelt. Go erfuhr ich benn, daß eine Brigade von einem Dberft tommandirt merbe

und drei Abtheilungen habe, deren Chef jedesmal ein Major sei, und welche aus fünf Batterien bestehe, einer reitenden, einer zwölfpfündigen, zwei sechspfündigen und einer Festungstompagnie; jede Batterie habe acht Geschüße, als: sechs Kanonen und zwei Saubigen. Ferner trug er vor, das Gewicht der Kanonenkugel sei steis gleich ihrer Benennung, eine sechspfündige Rugel z. B. wiege sechs Pfund, aber bei den Granaten und Bomben sei es anders -u. s. w. Das Alles und dergleichen mehr lernte ich im ersten Bortrage. Ich bemerkte dabei, daß fast die Sälfte meiner Kameraden selig entschlasen war und sie auf die an sie gerichteten Fragen, durch einen Rippenstoß ihres Rebenmannes erweckt, die seltsamsten Antworten gaben, was aber auch zuweilen bei den wachenden vorsiel.

3d babe mabrend meiner Dienstreit Gelegenheit gehabt. Gubjefte tennen ju lernen, welche, von Mutterwit überfloffen, alle luftigen Streiche mitmachten, fobald es aber barauf antam, etwas ju lernen und ju begreifen, unbegreiflich bornirt maren. erinnere ich mich, wie ein gemiffer Ranonier nicht behalten tounte, daß das .Schiegpniver aus Salpeter, Schwefel und Bolgtoblen be-Alle angewandte Dube mar vergebens; in Diefem Augenblid mußte es ber Denich, und fragte man ibn einige Stunden fpater, fo nannte er meiftens zwei biefer Stoffe, ohne fich auf ben britten befinnen zu tonnen. Die Offiziere und ber Rapitan hatten fich alle erdentliche Dube gegeben; es half nichts. Da borte ber alte Dbrift v. I. von bem Menschen und wollte fich felbft von Dies fer Driginalität überzeugen. Er ließ fich ben Ranonier vorftellen und fragte ibn: "Mein Sobn, fage mir, worans benn bet Pulver jo eegentlich besteht ?" Jener blieb ftumm; v. I. ertfarte ibm, es fei aus Salpeter, Schwefel und Bolgtoblen gusammengefest, und forderte ibn auf, ibm nun biefe brei Artitel ju nennen. Der Ras nonier ftotterte: " aus Solgfohlen, Schwefel - " und ftodte. Muf's Neue fagte ibm ber Dberft die Bestandtheile vor, und diesmal nannte jener: "Salpeter, Schwefel" und hatte Die Roble vergeffen.

bem fich bies fo mehrere Male wiederholt batte, alaubte v. I., ber Mann fei verlegen, weil ibn fein Dberft in eigener Perfon eramis nirte . er nahm alfo feinen Federbut ab und fagte: "Stelle bir einmal por, ich fei nicht ber Dberft v. I., fondern bein auter Ramerab. ber Ranonier E., und tomme nun gang freundschaftlich ju bir . flopfe bid auf die Schulter und fage: Dein lieber Ramerad, thu mir bod ben Gefallen und fage mir, woraus bas Bulver beftebt. - 2Bas wurdeft du antworten ?" Da öffnete ber Ranonier feinen Mund und entaegnete mit ziemlich verdrieglichem Tone: "Dann murbe ich fagen. Ramerad I., das weißt bu beffer ale ich." Der Dberft fand pon ferneren Berinden ab und entfernte fich mit lautem Lachen.

Go verlebte ich einige Bochen, lernte ju guß exerciren , Benbungen machen, ben Gabel gebrauchen, im Stall von meinem Pferbe amolf Striche pugen, es fatteln und gaumen, und follte nun gum Reiten felbit ichreiten. Sierin erhielt ich mit ben übrigen Rreiwilligen Unterricht vom Lieutenant &. Diefer mar in jeder Sinficht. ale Soldat wie ale Menich, ein achtungemurbiger und liebenemerther Mann. Sollten ibm vielleicht biefe Blatter ju Beficht tommen, fo fage ich ihm biemit meinen berglichften Gruß und beften Dant fur bie Radficht und Bute, Die er ftatt hochmuth und fleinerlicher Qualerei zu meiner und meiner Rameraden Erziehung verwandte. Alle, welche bamals und fvater unter ibm bienten, werden fich baufbar feiner erinnern, wenn es mir auch nicht erlaubt ift, ben Ramen biefes Braven auszuschreiben. Es ift einem Diffizier fo leicht, fich Die Liebe feiner Untergebenen ju erwerben. 2. mar im Dienfte febr ftreng, aber er mar gerecht und branchte feine Bernunft. Freilich ift es eine Aufgabe, welche viel Beduld erfordert, einen roben Sanfen, meiftens Bauern und Sandwerfer, umguformen, ibn geborfam, ordentlich, fury ju Goldaten ju machen. Aber es geht ichon, wenn man bie Sache nur recht angreift. Die jungen herren, bon ber Rriegofchule fommend, haben in ihren Seften und miffen vielleicht anch auswendig, mas fie mit einer Rompagnie anzufangen haben, wenn es gilt, bie Evolutionen burchzumachen. Gie miffen vielleicht die fertige Dafchine ju brauchen; fie gufammengufeben. jedes Rad, jeden Stift auszubilden, icheint ihnen auch eine leichte Sache, aber fie tonnen es boch nicht. Dit Bemalt, mit jugendlicher Beftigfeit fahren fie über ben roben Stoff ber und glauben. es bedurfe nur einiger gierlich geführten Sammerichlage, und bas unformliche Gifen bilbe fich jur elaftischen Geber, jum Triebmert ber Maschine: aber im Begentheil; es will rubig und besonnen angegriffen fein, langfam ausgefeilt und forgfam angepaft. Gin un= geftumes Unfturmen auf ben einzelnen Dann fruchtet nichts; mit einer Kluth von Schimpfworten , mit ungeitigen Strafen und Qualereien tann man in einer Stunde mehr verberben, als in einem balben Jahre wieder aut zu machen ift. Der Refrut will rubig behandelt und forgfältig unterrichtet fein, und bas verftand Lieutenant &. Bing eine Sache gum erften Dale nicht, fo ließ er fie jum zweiten, jum britten Male machen, ohne großmäulig zu rafon= niren, und nur bann erfolgten barte Borte und nachbrudliche Strafen, wenn durch die Fehler bofer Bille ober Gigenfinn blidte. Da bore man aber Offigiere, wie ich beren manche fennen gelernt. "Auf mein Rommando: Auf! 3hr bebt euch mittelft beider Arme Die linke Sand in die Dabne gefaßt, Die rechte auf die Croupe bes Bferdes geftust, mit geradem Rorper an bemfelben in Die Bobe und bringt auf bas zweite Bort : Befeffen! bas rechte Bein gestredt über bie Crouve, mobei euch nur die rechte Sand ale Stupe Dient." Da foffte es ieder Mann nach ein- oder zweimaligem Probiren genau fo machen, benn im Buche ftand ja, es muffe fo fein. Daß aber Die Cache langfam und mubfelig gelernt fein will, fiel ben gelehrten Berrn nicht ein. Bas für complicirte Schimpfworte fonnte man in folden Stunden boren! Baren die Berrn Lieutenante recht gut gelaunt, fo bedienten fie fich, mit mancherlei Bariationen, eines Ausbrude, ber vom alten Dberft v. T. ausging. Diefer hatte einmal von einem Ranonier, der langfam und ichwerfällig zu Pferde flieg, gesagt: "Das erinnert mir an bie Rub, welche uf enen Appelbohm flettern wollte."

Blieb es allein bei Worten, fo tonnte man icon gufrieden fein; aber zuweilen fprach die große Beitiche, mit melder ter Offigier in der Mitte der Babn berumfuchtelt, auch ihr Bortchen mit. Richt daß gerade damit jugeschlagen murbe, nein, Dant fei es ben bumanen Bestimmungen, torperliche Migbandlung ift ftrenge verboten und wird, wenn eine Rlage biernber bis zu einer gemiffen Boteng burch bringen fann, bart geabndet. Aber man fpricht 1. B.: "bas Bferd geht einen fanlen Erab," und verfest bemfelben einen Streich über Die Flanken; trifft babei Die Beitiche ungluds licherweise bie Beine und ben Leib bes Reitere, mas fann man bafur ? Auf Diese Art habe auch ich , nachdem der gute Lieutenant &. nicht mehr bei uns mar, manche Schmarre erhalten. Doch genug bievon. - Rach und nach ichalte ich mich mit Gulfe meines Unteroffiziere. Der mir auch bas Exerciren mit bem Befchut beibrachte, aus ber roben Gule eines Refruten und ward eigentlicher Ranonier. Bon den romanhaften Bedanken, mit welchen ich eingetreten, mar in meinem Rovfe nicht viel mehr vorhanden. Ich lernte einsehen, daß ber jegige Militärstand ein Organismus ift, bei dem es barauf ankommt, wer am besten fcmeigen fann, feine Anopfe am fanberften pust und bas Lederzeug recht weiß macht. Alles Andere, Die ichonen Befin= nungen, Lapferfeit und Sochherzigfeit, mas ich mir fruber fo fauber ausgemalt, wird mahricheinlich im Frieden auf der Rammer bewahrt und nur in Rriegozeiten bernntergegeben.

Sines Tages, beim Apell, eröffnete uns der Sauptmann, der Stab der Brigade, das ift, der Oberst mit seinen Abjutanten, Schreibern u. f. w. sei durch allerhöchste Bestimmung von seinem bisherigen Garnisonsorte M. zu uns nach D. verlegt worden. Der Gerr Oberst v. L. wurde also jest beständig unter uns sein, weshalb wir uns beim Ausgehen der größten Propretät zu besleißigen und alles Dienstwidrige streng zu vermeiden hatten. Bir sollen z. B.

mit keiner offenstehenden Unisorm gehen, keine weiße Beste unter derselben sichtbar werden lassen, vor Allem keine boben Salsbinden tragen, weil der Oberst namentlich diese drei Dinge mehrmals strenge untersagt und mit schwerer Arreststrase bedroht habe, "Sollte sich jedoch einer betreffen lassen," schloß der Kapitän seine Rede, "und bestraft werden, so setze ich ihm auf jeden Fall noch einige Tage zu. Doch hoffe ich, keiner von meiner Kompagnie wird mir dazu Beranlassung geben. Die Freiwilligen haben mich doch auch verstanden?"

Bald nach diefer Unfundigung ericbien ber Dberft und verherrlichte feinen Gingug burch eine große Barabe, auf welcher er er-Schredlich brullte und fluchte. Befonders Rleinigfeiten mußte er bente verzweifelt genau ju finden. Go mar an ber Rinnfette meines Pferdes ein fleiner Rofifled, fo flein, dag ich ibn felbit nicht bemerft batte; ben entdedte er und bielt mir eine bonnernde Rede. in welche er eine Ginlabung auf vierzehn Tage Urreft febr lodend gu verflechten mußte. In ber Art ging es die gange Reihe binunter. Giner hatte Die Sufe feines Pferbes nicht forgfältig gefcmargt, jener ben Cattel etwas zu weit nach binten gelegt, und mard bafur mit bem Titel "Millionenbund" belegt. Rach ber Rebue besichtigte ber Dberft bie Stuben, Stalle und übrigen Raume ber Raferne, mobei Alle, Die irgend etwas zu verantworten hatten, in nicht geringe Berlegenheit tamen. Bu Diefen geborte auch Dofe, welcher die Futterfammer ber Batterie unter Bufficht batte. 3ch unterflütte ihn in Diefem Umte getreulich, führte bas Buch über Abgang und Bumache und ichrieb ben jedesmaligen Bestand von Safer und ben auf große ichmarge Tafeln, welche gu biefem 3med im Lotal aufgehängt maren. Dies mar ein großer Speicher, ber an einen alten Thurm ftieß. Die Raferne mar fruber ein Rlofter gewesen und beberbergte eine Ungahl von Ratten und Maufen, gu beren Bertilanna Doje eine tuchtige Rate angeschafft batte. Bum felben 3mede war auf bem Boden eine Gule, Die ich eines Tages

im Thurm gefangen, an einer langen dunnen Rette am Bug befeftigt. Die fleinen Jager batten auch balb unter bem Bilbprete bedeutend aufgeraumt. Aber Dofe mar jest in nicht geringer Berlegenheit, mobin er die beiden Thiere, von benen ber Sanvtmann nichte mußte, mabrend ber Befichtigung flüchten follte. Gie auf unfere Stube ju nehmen, mar nicht rathfam, tenn man mar nicht ficher, mo ber Dberft anfing. 3ch rieth ibm fury und gut, fie rubig auf bem Boben ju laffen; die Gule ichlafe immer und bie Rage werde fich flugerweise verfriechen. And hatten wir feine Beit mehr, andere Anordnungen gn treffen, denn ichon ichritt ber Dberft, umgeben von feinem Stabe, auf unfer Lotal gn: bereite borten wir feine flirrenden Schritte und feine tiefe Stimme auf der Treppe. Doje murmelte die Deldung, die er zu machen hatte, noch einigemal halblaut vor fich bin: "Berr Dberft, die Futterfammer ber Batterie, Rummer - Bestand: 118 Scheffel Safer, 1000 Pfund Ben; täglicher Abgang 16 Scheffel, 120 Bfund Ben." Die Thure öffnete fich, ber Dberft trat ein. Doje ging ibm entgegen und melbete febr aut fur fein Alter. Der Dberft fab fich überall um, ichien gufrieden mit der Anordnung ber Futterhaufen und wollte eben umtehren, als die ungludsclige Gule, mabricheinlich burch ben Blang ber Epauletten und Gabel ans bem Schlummer geftort, von ibrer Dachfparre berabflattere und baburch auch die Rage bennrubigte, welche mit lantem Dianen in einen andern Binfel bes Speichers fprang. Der Dberft fab fich um und fprach: "Ru, wat is benn bet fur eene Ordnung, bet fich uf eenem foniglichen Futterboden allerhand Duthier ufhalt? mat is det, Unteroffizier?" Doje entgegnete mit banger Stimme: "Es find bier febr viele Maufe, Berr Dberft, und ba ift die Rage und die Gule -" - "Dho," fiel ihm I. lachend in Die Rede, "um die Maufe gu fangen? Ru, it muß det loben." Der Sauptmann, ber auf einen gewaltigen Barm gefagt mar, rubrte fich jest, ba er fab, wie alles fo gut ablief, und fprach: Ja mohl, herr Oberft, ich habe dieje Thiere einfangen laffen, um den Speicher von den Mäusen zu fänbern, worauf v. T. im Herabgehen autwortete: "Det is jang jut und if bin damit zufrieden." Dose aber war es nicht, sondern spuckte aus, als wir allein waren, und sagte zu mir: Seben Sie, so geht es in der Welt. Wie der Hauptmann sieht, daß unsere Acquisition der beiden Mäusejäger wohlgefällig aufgenommen ift, raubt er uns die Ehre der Ersindung, aber ich versichere Sie, er soll in Zufunst etwas für die Unterhaltung derselben bezahlen." Wirklich mußte ich nuter das nächste Verzeichniß über zerbrochene Besenstiele und Schippen sehen: "An Ernährungskosten der Thiere, welche der Here Hutter dieser nüglichen Geschöpfe, die Mäuse, bedeutend abgenommen."

Seitdem der alte Oberft in unserer Stadt refidirte, fonnte man fich nicht genng in Acht nehmen, um nicht anf die eine ober andere Art von ihm abgefagt zu merden. Bon Morgens frijh bis Abends fpat mar er auf ben Beinen und fand fich meiftens ein, wo man ihn am allerwenigsten erwartete. Dft ftand er nach bem Rapfenftreich in einem Bintel des Rafernenhofe und beobachtete - ob viele ju fpat bereinfamen. Er batte ein merfmurdiges Talent, Menfchen wieder ju erfennen, und wenn er fie einen Augenblicf ober bei Racht gesehen hatte. Go fam eines Abende gwischen eilf und gwolf Uhr ein Freiwilliger luftig und auter Dinge aus einem Beinbaufe und traf an einer Gde, wo eine Laterne brannte, auf den alten I. Ihn feben, umwenden und davon laufen, mar das Bert eines Aus genblide. Der Dberft lief ihm eine Strede nach, fonnte aber ben Schnellfußigen nicht einholen. Um andern Mittag beim Apell fab man ihn überall berumfpuren, ohne bag er ben Schuldigen von gestern Abend entbedte, welcher gufällig megen Schreibereien, Die er fur ben Sanytmann gu beforgen batte, beute vom Dienft biepenfirt war. Er ließ fich Alle, welche in ben Rapporten, als zu fpat getommen, gemelbet maren , vorstellen ; jener war nicht barunter. Ends lich trat er zu den Abjutanten, um den Parolebefehl anszugeben, wobei er seine Angen überall umberschweisen ließ. Kaum hatte er einige Worte diktirt, als er plöglich den Kreis der Offiziere durchsbrach, unter die Corridors ftürzte, welche das Gebäude umgaben, und da jenen Unglücklichen, der zufällig in Schlafrock und Panstoffeln herabgekommen war, am Zipfel des Gewandes ergriff und auf den Hof schlepte. Der Arme, der sich in seinem Reglige zwischen den Offizieren in vollem Kostum, mit dem ängstlichsten Gesicht trauzig genug ausnahm, erhielt nebst einer lausen Straspredigt einige Tage Stubenarrest und war froh, so gut davon zu kommen. Der Oberst aber sprach mit seiner Donnerstimme, daß man es in dem ganzen Gebäude hörte: "Dho, mir entlooft keener; ik kenne sie doch alse wieder."

Dft mar er ichon am fruben Morgen in ber Raferne, um gu feben, ob Alles ju gehöriger Beit in ben Stall ging; befonders pafte er ben Difigieren auf und holte fie nicht felten aus bem Bett, wenn fie ibm gar ju lange blieben. Gines Morgens feste braugen auf bem Bang ber Trompeter jum Signal an, batte aber tanm zwei Tone geblasen, fo brad er mit einem Diglaut ab und ftieg ein flagliches Gefchrei aus, welches Die fluchende Stimme Des Dberften accompagnirte. Alles lief por Die Thure. Da batte ber Trompeter wieder, wie gewöhnlidt, im blogen bemde fein Signal blafen wollen, war aber vom Oberft ermischt und berb geschüttelt worden; brauf batte er ibn am bemb ergriffen, um ibn fo jum Bachtmeifter gu transportiren. Es mar außerft tomifch anguseben, wie ber gewaltige Mann mit dem armfeligen Trompeter den Bang binabflog: ein fleines Boot, von einem fprühenden Dampfichiffe in's Schlepptau genommen. Der Trompeter befam brei Tage Mittelarreft und blies funftig feine Signale im vollftandigen Roftum.

#### Biertes Rapitel.

### Die Wache. - Der Arreft.

Die Beit mar berangefommen, mo ich meine erfte Bache thun follte, ju ber ein Refrut von feinen Rameraben mit großen Reierlichkeiten eingeweiht mirb, welche hauptfachlich barin besteben, bag er Die gange Mannschaft ber Bache den Tag über mit Bier, Brod 2c. bemirthet. Er befommt bafur auch ben beften Boften jugetbeilt. 3d fügte mich in Diefes hertommen und follte bafur jum erftenmal am Saufe bes Dberften fteben, mas ein febr gelinder Boften fein follte. Der Bachtmeifter und mein Unteroffizier hatten mich gebos ria inftruirt. Der Oberft mobnte in einem Saufe, welches por ber Thure einen fleinen Garten hatte, mo bas Schilderhaus ftand und in welchem ich auf und ab marichiren fonnte. 3ch gog um brei Uhr Rachmitags auf, und ber Ramerad, ben ich abloste, melbete mir, ber Berr Dberft fei nicht ju Saufe, mas die Schildmache immer miffen muß. In ber erften halben Stunde gefiel mir bas Bachefteben. 3ch fpagierte in bem Garten auf und ab, befab mir Die Blumen, fummte ein Lied por mich bin und bilbete mir ein, ich fei ein bedeutender Mann im Staate geworben. Bald aber fing bie Beit an mir lang zu werben; ich gablte bie Rnopfe meiner Uniform, Die Subner, welche um mich berumliefen, und Die Tauben auf ben benachbarten Saufern; ich maß bas Bartchen nach allen Richtungen und gestand mir, Schildmache fteben fei boch fein febr beneidensmerthes Poos.

Da trat die Frau Oberstin an die Sausthure; es war eine vornehme Dame aus einem adeligen Geschlecht. Sie sprach zu mir mit sehr feiner Stimme: "Ranonier, sieh auch ein wenig nach den Sühnern, damit sie nicht auf den Blumen herumtreten." Das schien mir eine eigene Zumuthung. Ich, als Chrenwache vor die Thure

meines Chefs gestellt, follte mich fo weit berablaffen, die Subner ju bewachen! Dies ermagend, nahm ich meine feinfte Stellung an und entgegnete ber Dame: "Rrau Dberftin, es thut mir leid, aber meine Instruction bejagt nur -" Doch weiter borte mich bie Bnadige nicht an , fondern ging in's Saus gurud, ohne mich ferner eines Blides gu murdigen. 3ch bachte: auch aut, und machte wie fruber meine Bange, trat zuweilen an Die Renfter ber Ruche und wechselte bann und mann einige Borte mit bem Rutscher, melder an einem berfelben ftand und Stiefeln putte. Endlich fragte ich ibn, ohne gerade viel dabei zu benten: "Johann, fommt ber Alte bald jurud?" 3ch meinte ben Oberften; aber o himmel! faum hatte ich Diefe Borte gesprochen, als fich über mein Saupt ein fichtbares Bewitter, in ber Berfon bes Alten felbit, entlud. Er lag oben im Kenfter, hatte meine Rede vernommen und brullte berab: "Dho, wohl ift ber Die ba; wird aberft bald berunter fommen, Ihm en Biegen ben Sale ju brechen, Er Dillionenbund!" 3ch prallte an mein Schilderhaus, jog ben Gabel feft an bie Schulter und regte mich nicht. Der Alte mußte indeffen gur hinterthure bereingekommen fein. Mein Berg pochte beftig; es verging eine peinliche Biertelftunde, noch eine, und es nabte die Beit, mo bie Ablofung jede Minute ericbeinen fonnte, und die wohl nie ein Golbat fo febnlich erwartet hatte, wie ich in biefem Angenblid. Die Uhr schlug funf, ba polterte es die Treppe berab und ber Dberft trat mit feinem großen Federbufch aus bem Saufe, gerade vor mich bin. 3ch prafentirte fo icon, wie ich es in meinem Leben nicht gemacht hatte. Er fab mich genan an, mufterte mit finfterem Blid meinen Angug, und weil er bemerfte, bag Alles in ber besten Orde nung mar, legte fich fein Born etwas; er fagte blod: "Dch fo'n Rreiwilliger, fo'n Bindbeutel! Ja, ja, die Subner fortjagen, bet is ben jungen herrn zu viel, aberft uf'm Boften gu fprechen, gu fragen, ob de Dle bald fommt, bet fonnen fe. Ra, ich bedante mir für die gutige Erkundigung, will fie mir aberft in Bukunft verbes

ten haben." Damit ging er und mir rollte ein Stein vom Herzen. So war ich benn zum zweitenmale seinem Borne entronnen; aber bas Schicksal wollte, bag ich nach einigen Tagen wieder mit ihm zu-sammengerieth, wo es mir nicht so gut erging.

Es war und Freiwilligen febr unangenehm, bag wir unfere eigenen feinen Uniformen nicht mehr offen tragen und barunter eine propere weiße Befte zeigen durften, auch immer mit bem ichweren Dienftfabel geben follten, ftatt bes eigenen leichten, mit ber ichon ladirten Ruppel, wie ibn die Offigiere trugen. Un einem unvergeflichen Sonntage berieth ich mich mit einigen Undern, ob wir es nicht wieder einmal magen follten, une im vollen Glang aller diefer verbotenen Begenstande, mogu noch die febr ftreng verponte hohe Salebinde fam, welche aber gu einem feinen Anguge geborte, in ber Stadt feben gu laffen. Ge murbe viel bafur und bagegen gesprochen. Giner meinte, man fonnte ja forgfältig umberfpaben und bei ber geringften Befahr rechts und links bavon laufen. Gin Anderer rieth, man follte fich bis vor die Stadt durch entlegene Bagden ichleichen, melder lettere Borichlag ale ber befte angenommen murbe. Go gogen wir Radmittage aus ber Raferne, auf's Befte gefdmudt, jeder batte ein unerlaubtes Rleidungoftuck angejogen, der eine fdmarge Beinfleider, ein Underer eine feine Ruppel, ein Dritter eine ungehener bobe Salebinde mit ftarrendem Rragen; ich trug bas Collet aufgefnöpft und eine weiße Befte barunter. wandelten wir mit ziemlicher Augft durch einige Stragen, icharf um une berfpabend; boch ploglich blieb ber Erfte fteben und brach in den Schredeneruf and: "Da fommt ber Dberft!" Berichwunden waren alle die fconen Borfate, ibm zu entflieben. Bir ftanden beim Unblid feines madelnden Wederbufches festgebannt, wie ber Banderer, wenn er eine giftige Schlange fieht, und machten Front. 3d versuchte eilig mein Collet zuzuknöpfen; ber mit ber Salebinbe ftanb gerade an ber Geite, mober ber Dberft fam, und war fo ber erften Unficht bloggestellt! er batte jedoch die Beistesgegenwart und eben noch so viel Zeit, die Binde an der Seite des halses, welche zuerst gesehen wurde, hineinzustopfen, was im Gegensatz zur andern, wo sie himmelhoch emporragte, höchst sonderbar aussah. Wir standen, der Dberst kam heran, bemerkte anfänglich nicht das Dienst-widrige unseres Anzugs, benn er sagte: "Ru, die jungen Menschen sehen recht flott aus, ik liebe det." Giner meiner Kameraden hat mir später gestanden, er habe in diesem Augenblick gebetet: "Lieber Gott, laß den Oberst an uns vorübergehen;" aber er ging nicht vorüber, sondern mit einemmal lagerte sich ein sinsterer Ernst auf seinen Zügen; die Aber auf seiner Stirn schwoll, er bemerkte den stehen gebliebenen Theil jener Halsbinde und zog ihn noch höher, dem Unglücklichen beinahe bis über die Ohren.

"Dho, wat is benn bet, Millionenhund!" schrie ber Oberst, "und Ihm," er wandte sich zu mir, "Ihm gudt ja das hemd aus der Hose!" Ich schaute erschrocken hinunter. D weh! in der Eile batte ich das Collet schief zugeknöpft und die weiße Weste lugte verrätherisch herver. — "Run," suhr der Oberst fort, "ist et nich das hemd? nich?" — "Nein, herr Oberst," stotterte ich, "meine Weste!" — "So? ene Weste? Nu, it will euch bewesten! Und ber da trägt eine dienstwidrige schwarze Hose! Ihr seid mir ein schwies Corps! Und der vierte der noblen Gesellschaft trägt ene Kuppel wie sie sein Oberst nicht trägt. Marsch in die Kaserne! Ik will euch dahin begleiten!"

Bir mußten gehorchen und er führte uns zum Wachtmeister, ber nicht wenig über biesen Aufzug erstaunt war. Die ganze Kasserne gerieth in Aufruhr, Alles sah zu den Fenstern heraus, wie wir ankamen; denn der Oberst fluchte in einem fort über den hof die Trepve hinauf. Er machte kurzen Prozeß; wir erhielten wegen dienstwidrigen Anzugs vierundzwanzig Stunden Mittelarrest, welche Strase, da es Sonntag war, gleich an uns vollzogen wurde. Der Bachtmeister schrieb einen Zettel an die Berwaltung des Arrestslokals, worauf unsere Namen prangten und der uns einen freunds

lichen Empfang sicherte. Wir mußten unfere schlechteften Kleider anziehen und ein Stud Brod, 2 Pfund schwer, welches für einen Tag reichte, unter den Arm nehmen. Es ift das einzige Rahrungsmittel, das nebst Basser dort genossen wird.

Urreft! Militararreft! D es ift etwas Fürchterliches! Sat ein edler Menich an einem Tage fein gutes Bert gethan, fo beuft er, ber mar verloren in einer Lebenszeit; aber er bat ibn boch verlebt, Diefen Tag, in Luft und Connenschein. Spricht ein Spigbube am Abend, mabrend er eine barte Brodrinde mit Mondichein genießt: "Auch wieder unnuge vierundzwanzig Stunden mitgemacht, nichts profitirt!" fcmeig' Elender! du haft boch den blanen himmel gefeben, bich an ber milben Luft erfreut! tonnteft bich in Gras und Blumen legen und von vergangenen befferen Dingen traumen! Rommt ber Rettengefangene nach Saufe und wirft fich fenfgend auf die barte Britide, fo murmelt er: "Sabe wieder ein neues Tagemert in ben Abgrund geschleudert, ber meine gange Lebenegeit verschlungen bat!" Aber haft bu nicht Menschen geseben ? Sat nicht bas Licht ber Sonne beine Retten vergoldet! Saben fich nicht taufend Begenftande, Die Dich bei ber Arbeit umgaben, an die Laft beiner Stunden gegebangt! fie vom Beitrade raich abwidelnd. Aber ber Tag, ben ich im Militararreft verbringe, ift todt und ichwarg, ich habe ibn nicht verlebt; er ift eine Lude in meinem Leben! -

In mehreren Thurmgewölben, welche über einander liegen, find hölzerne Käfige gebant, in jedem sechs bis acht, drei Fuß breit, fünf lang und vielleicht acht Fuß hoch. Ueber der Thure, welche nach Art der Menageriekasten mit zwei Riegeln verschlossen wird, ist ein vergittertes Luftloch von einem Fuß im Quadrat. Die Thure des Kastens ist jedoch so angebracht, daß sie von den Fensstern des Gewölbes abgekehrt ist, daher jene Deffnung fast gar kein Licht gibt. Das Mobiliar besteht aus der Pritsche, einem Brett, welches beinahe den gaugen Raum einnimmt und an der einen Seite festgemacht ist, ferner aus einem Basserfrug und einem Ci-

mer. Das ift ber Militararreft. Die leichtefte Gorte ift ber gelinde Urreft, mobei ber Befangene ftatt ber Britiche einen Strobfad bat und täglich marmes Gffen befommt. Diefen Urreft baben auch Diejenigen Goldaten, welche eines Berbrechens balber in Untersuchung figen , wodurch fur ben, ber blos wegen eines leichten Bergebens bieber gebracht wird, viel Unannehmliches entftebt. Ge ift mir vorgefommen, bag ich in diefem gelinden Arreft mit Dieben , einmal fogar mit einem Morder gufammenfaß. Der ftrenge Urreft endlich ift ein Rotal, in welches fein Strabl bes Tageelichtes fällt, bas meder Britiche noch Strobfad bat, wo alfo ber Befangene auf bem Rugboden ichlafen muß. Er wird meiftens burch friegegerichtliches Ertenntnig ertheilt, fur fcmere Bergeben in Bortionen von brei Tagen bis feche Bochen. 3ch habe nie bie Chre gehabt, verfonliche Befanntichaft bamit ju machen. Ferner befinden fich in einem Militärgefängniß noch einige Ranmern, beren Banbe und Rugboden mit icharftantigen Golgern befest find, Die fogenannten Latten. Sie werden indeffen nicht mehr gebraucht, bochftens in gang feltenen Rallen, wenn g. B. einer ber Rettengefangenen fich Biberfeplichfeiten gegen feine Bachen erlaubt.

Unser Militärgefängniß wurde, wie schon früher bemerkt, Rummer 7½ genannt und stand unter Aussicht eines alten Invaliden von der Insanterie, der sich herr Inspektor schimpsen ließ. Wir nannten ihn im gewöhulichen Leben den Onkel; auch hatte man ihm den Titel Rattenkönig gegeben, wegen der Masse dieser Thierschen, welche mit den Soldaten in Rummer 7½ unter seinem Rommando skanden. Dieser Rattenkönig war ein alter, murrischer Kerl. Die kleine gebrechliche Figur mit einem Besicht, welches stets ein boshaft lächelnder Jug markirte, war in einen blauen Invalidens rock gehüllt; auf dem Kopf trug er eine weiße Nachtmüge, welche bei seiner Gewohnheit, im Sprechen mit dem Kopf zu nicken, beskändig vornüber wankte. Dazu hustete er beim dritten Wort und es war seine Seelenlust, wenn einer von uns Freiwilligen seinen

Arrest benutte. Bei unserer Ankunft lächelte er bedeutend und sagte: "Sa, neue Namen! hä — soll euch bei mir gefallen! — Ich will ench in ben Thurm seten, wo die Eulen pfeisen, in die Spite unter das Dach; da ist viel frische Luft! ha, ha!" Er untersuchte, ob wir keine verbotenen Gegenstände, als Branntwein, Butter oder dergleichen Lebensmittel bei uns trugen, und brachte uns darauf in eines der Gewölbe, wovon ich oben sprach, öffnete die Kasten und hieß uns eintreten. Beim Anblid des Lokals kounte ich mich nicht enthalten, auszurusen: "In dieses Sundeloch!" Dies nahm er aber sehr übel und entgegnete zornig: "Sa ha! der Grünssnabel! will es besser haben, als andere ehrliche Menschen! Ruschinein! nur hinein!" Ich gehorchte und die Riegel wurden vorgesschoben.

Es war ungefähr fünf Uhr. Die Beit ichlich entsetlich langfam ; von einer Biertelftunde gur andern, welche ich alle beutlich ichlagen borte, dauchte mir eine Emigfeit. 3ch ging in meinem Rafig berum; mit zwei Schritten mar ich von einem Ende gum andern, und ich habe diefen Raum wenigstens taufendmal gemeffen. Bie gern hatte ich jest die Subner der Frau Oberftin bemacht! Buweilen nahm ich mein Brod gur Sand, bann fette ich mich auf Die Pritiche, trant Baffer, ftand wieder auf. Gord, die Ubr fcblagt! Erft wieder ein Viertel! 3ch versuchte ju fchlafen, aber die Glieber schmerzten mich ichon nach ben erften Minuten auf bem barten Bolge, turg, ich langweilte mich entsetlich. Doch fo lange ber Tag bauerte, ging es noch an; benn obgleich es in bem Raften fo bunfel mar, dag man die Farbe der Rleidungoftude nicht unterfcheiden fonnte, fo hatte man boch einen Schimmer von Licht, und es mar allenfalls möglich, in bem Befängniffe auf und ab zu geben, ohne fich den Roof gu gerftogen. Auch borte man gumeilen von ber Strafe ber ein bumpfes Gemurmel, Sprechen, Lachen ber Borubergebenden, bas Rommando ber Bache, wenn fie abloste, lauter Rleis nigfeiten, welche indeffen bie Beit doch etwas todteten. Doch wie

fich die Racht berabfentte, es immer buntler, endlich ftodfinfter marb. als der garm auf den Strafen ichwieg und ringe Todtenftille berrichte, Da murbe es rein unerträglich. Dbenbrein mar es ziemlich fubl; ich lief auf und ab, wie der Bar in der Menagerie, ebenfo brummend, mobei ich die Urme vor mich bielt, um zu fühlen, mann ich an die Band fam. 3ch bachte an meine Gunden, und bag ein bubiches junges Madchen in Diefem Augenblide bei jedem Beraufch an ihrer Thure ben Schirm ber Lampe, bei ber fie fag, emporbob und mich zu boren glaubte. Ihr zu Liebe batte ich mich geputt und bafur meine Bohnung in Rummer 71/2 erhalten. - 3ch machte es, wie Jean Baul gurath, wenn man nicht ichlafen fann, ich gablte bis in die hunderttaufend; ich conjugirte unregelmäßige Beitwörter, bis ich gang verwirrt mard. Meine Phantafie forcirend, begann ich ben Rerter mit verschiedenen Bequemlichkeiten auszumalen: eine Lampe, welche von der Dede bing, beleuchtete mit zauberischem Licht ein fleines Tischen, worauf einige Flaschen Bein und Beeffteats ftanden, an die Stelle der Britiche dachte ich mir ein fcmel-Iendes Rubebett, auf welches gelagert ich Diefe Berrlichkeiten genon. Aber ein Bif in mein ichwarzes Brod entzauberte mich; ich faß auf dem Brette . und die Dunkelheit gautelte vor mir ber in feltfamen Bestalten.

Auf einmal raffelte die Trommel vor der Wache; an entfernten Punkten der Stadt hörte man den Zapfenstreich blasen; also neun Uhr, und so hatte ich denn noch acht volle Stunden zu genießen, ebe der Tag kam. Ich machte Anstalten zum Schlasen, legte mir ein zusammengewickeltes Taschentuch unter den Kopf, kauerte auf der Pritsche wie ein Igel zusammen, und deckte mein Kollet, welches ich ausgezogen hatte, über Bruft und Arme, weil es so mehr wärmt. Nach vielmaligem Umändern meiner Lage schlief ich endlich ein und träumte schrecklich. Ich machte ein ganzes heldenleben durch, ich känuste mit Riesen, siel in tiese Abgründe, wo ich Schlangen, wilde Thiere und Gespenster erwürgte. Plozlich fabre ich aus bem Schlafe auf, befinne mich. Bott fei Dant! nach dem , was ich im Traume Alles gethan , muß ich lange gefchlafen baben; in furger Beit wird mir ein ichones Morgenroth tagen. Reben mir bore ich etwas platichern: ein Mauslein ift in meinen Bafferfrug gefallen; ich befreie es von bem gemiffen Tobe, mofur es mich in ben Ringer beißt. In ftiller Ergebung fege ich mich auf Die Pritiche, bewege meine Blieder, Die vom langen Liegen gang fteif geworden find, und barre geduldig -, bis eine Ilbr fclaaen mird, damit ich erfahre, ob bald ber Morgen fommt. Sord! eine, zwei, brei vier - es find Biertel; und welche Stunde? eine, zwei - fcon zwei Uhr? - brei - bas ift fcon! - vier nun, Gott fei Dant; - funf - ich fpringe auf - feche - unmoglich! ba mußte es beller fein! - fieben - ob meb! follte es erft gwolf Uhr fein! - acht - neun - gebn - 3ch finte entfest gurud. Bebn Uhr! gerechter himmel! erft gebn Uhr! ift es moglich? ich habe nur eine einzige Stunde gefchlafen? Aber es mar nicht anders; eine Uhr ichling nach ber andern - alle nur gebn.

Ich wiederholte jest bas Mandver mit dem Zudeken und Zussammenkriechen, wie früher, wünschte mir die haut des gehörnten Siegfrieds, seufzte viel und schlief am Ende wieder ein. Ich träumte dies und bas; mehrmals wäre ich beinahe in einen reißenden Strom gestürzt, denn ich fühlte im halbschlummer stets, wenn ich durch eine Bewegung im Schlaf in Gefahr war, von der Pritsche zu fallen, und klammerte mich dann an das holz sest. Auf einsmal aber wurde mein Traum difter, unheimlich! ich war nicht mehr der lustige Freiwillige, den eine weiße Beste in den Kerker gebracht, nein! mein Athem konnte kaum die Brust erheben, so schwer drückte ein Mord daraus: ich war ein Mörder, und dies meine letzte Nacht. Schon dämmerte der Morgen, schon klirrten die Gewehre der Waschen, welche mich zum Tode führen sollten. Die Riegel an der Thure rasselten zurückt, die mir scharf und schmerzend in die Augen

brana. Die Thure meines Raftens marb geoffnet, vor berfelben fand Die Bache, an ibre Flinte gelehnt und ber Inspector Rattenfonig trat berein. Er frabte: "Grunfnabel - ba! - will er aufsteben, ber Brunfnabel!" - "Bas foll's?" entgegnete ich beftig. "lagt mich ichlafen!" - "Ei fieb doch! ba -" fprach jener, "ich bin der herr Inspector und untersuche die Lotale, ob auch Alles in geboriger Ordnung ift - ba. - Go, mein Gobuchen, das Rollet ausgezogen? - Darf bas fein? Satte mobl Luft, ben Grunfnabel der Rommondantur gu melden, und die Rommandantur fpagt nicht - ha - gibt drei Tage Mittelarreft, bag die Seele pfeift! Gleich bas Rollet angieben! - Und hat auch auf die Erde gefpudt, der Brunfnabel - ba! - Bogn is der Gimer ba ?" - Damit lief er jo ichnell binans, ale feine alten Beine erlaubten, ichob Die Riegel por und ich fag wieder im Dunfeln. - Seute, wo ich bies fdreibe, ift ber Rattentonig tobt, und jest mare es mir noch weit unbeimlicher, bort im Urreft ju figen. 3ch fürchte, er geht um und foleicht in ber Mitternacht buftelnd lange aller Rafige, im alten Invalidenrod, mit ber weißen Nachtmuge über bem vertrodneten Beficht.

Die Racht ging zu Ende, wie alles in der Welt zu Ende geht. Aus einem neuen halbschlummer, in den ich gesunken, erweckte mich das Lärmen der Reveille auf allen Punkten der Stadt. Rie habe ich einen Morgen mit größerer Freude begrüßt. Um sechs Uhr wurden unsere Käfige durch den Oukel geöfinet, und wir dursten, von Bachen umgeben, in einem kleinen vergitterten beseine Biertestunde laug frische Luft schöpfen. Die Gesellschaft, welche sich hier aus allen drei Stockwerken des Thurms zusammenkand, glich, mich eingerechnet, eher einer Bande Begelagerer, Ueberbleibseln eines langwierigen Krieges, als friedlichen Soldaten einer wohlgeordneten Macht, welche eine kleine Unregelmäßigkeit, höchstens ein dummer Streich an diesem Orte des Grauens versammelt. Inkanteristen, Oragoner, Artilleristen, Pioniere bewegten sich in der alten,

durch die Leiden eines mehrtägigen Arrestes noch desetter gewordenen Unisorm durcheinander. Die Beinkleider ohne Träger hingen der Bequemlichkeit halber herunter und zeigten ein gelbes hemd mit unzähligen kleinen Blutflecken. Bon Natur frische Gesichter schimmerten, da bie mabrent der Arrestes selten gewaschen wurden, in's Dunkelgraue, die haare flatterten verwildert um den Kopf, ebenso der Bart, denn Kamm und Scheermesser sind verponte Gegenstände. Während dieser Morgenassemblee schienen aber die Leiden der vergangenen Nacht rein vergessen. Da wurde gescherzt und gelacht; Bekannte trasen sich und erzählten einander, was sie hierhergebracht, wobei sich auswies, daß sie alle gleich unschuldig waren. Die Wassertrüge wurden nen gesüllt, und als nach Ablauf der bestimmten Zeit der Onkel mit einem bedeutenden Winke in den Hof trat, solgten ihm Alle und zogen sich in ihre Cabinette zurück.

Bon jest an verging mir die Zeit viel geschwinder. Ich war ja auf dem Berge und wandelte dem Thale der Erlösung eutgegen. Endlich kam die Stunde der Befreiung: der Inspector trat in unser Gewölbe, rief uns mit Namen auf und öffnete die Thüren unserer Käsige. Sa, mit welcher Wollust schlürfte ich die milde Luft des Frühlingstages ein! und ganz ohne Schranken wäre meine Lust gewesen, hätte uns der Rattenkönig nicht ein sinkeres Gespenst auf den Weg gegeben mit den höhnischen Worten: "Sä! hä! werde hoffentlich das Vergnügen baldigst wieder haben, Sie zu bes wirtben."

Mit meiner Ausbisdung ging es indessen rasch vorwärts. Mein geschmeidiger Körper sernte besonders das Reiten und Boltigiren mit Leichtigkeit. Ich sprang sogar von hinten über den Mantelsack in den Sattel und gewann mir dadurch so ziemlich die Gunst meines Kapitäns. Mein Unterossizier betrachtete meine Evolutionen und Exercitien mit freudestrahlendem Gesicht. Offiziere wie Kameraden nannten mich wegen meiner kleinen Figur und der zuweilen sehr kindischen Streiche, die ich machte, nur "das Kind". Mein Muth-

wille war, wenn auch nicht ftadt, boch batteriefundig, und wenn irgendwo eine Rederei vorgefallen war, fo pflegte mein Freund, ber Lieutenant &. , feinen Schnurrbart zu gupfen und zu fpreden : "Ra, ba wird wieder bas Rind bie Sand im Spiel gehabt baben!" Rachdem ich fo feche Monate gedient, gefchab das Anger= ordentliche, daß ich, obgleich noch nicht fiebzehn Jahr alt, jum Bombardieregamen zugelaffen murbe. Der Bombardier ift die unterfte Charge in ber Artiflerie. Er hat Unteroffigiererang in ber Armee und ihm liegt im Relddienft und im Rriege bas Richten bes Befchutes ob. Er muß lefen, ichreiben, Die vier Species rechnen fonnen, etwas Mathematit verfteben, muß bei allen Arten von Befchut egerciren, Munition anfertigen, Schadhafte Lafetten 2c. berftellen tonnen, ferner wiffen, wie man ein Pferd befchlägt, befonders aber fich ftets ordentlich betragen haben. Roch vier andere wurden mit mir gu gleicher Beit examinirt. Bir bestanden Alle ziemlich gut nub murden einige Bochen barauf ju Bombardieren ernannt, bei welchem Afte ber Dberft v. I. mir Die Befchichte mit ber weißen Befte noch einmal vorbielt. Wir befamen bas Beichen unferes Ranges, eine goldene Treffe an jedem Mermelaufichlag genabt. 3ch werde bes alorreichen Tages ftete gebenten, wo ich ale Chargirter jum erftenmale auf ber Strafe ging und beständig meinen Urm in die Sobe bob, damit jeder gleich feben tonne, ich fei etwas geworden. 3ch fühlte mich nicht wenig, als einige Ravalleriften bei mir vorbeigingen und mich vorschriftmäßig gengten; ich fing wirklich an, etwas gu werden, benn mer's erft jum Bombardier bat gebracht, ftebt auf ber Leiter gur bochften Macht.

Da mit meinem Avancement meine militärische Ansbildung nun beendigt war, so schließt hiemit ein wichtiger Abschnitt meines Militärlebens. Es war unterdessen Sommer geworden und die Zeit rudte heran, wo wir die jährlichen Schiehübungen begannen, zu welchem Zweck sich die ganze Brigade auf einer großen haide bei B. versammelte, welches ungefähr zehn Stunden von unserm Garnisonsorte lag, und auf den Dörfern um die Stadt Cantonirungsquartiere bezog. Die Propen wurden mit scharfer Munition
bevacht, die Geschütze friegsmäßig beladen, und an einem schönen
Morgen rückte die ganze Batterie aus, der Oberst v. I. an unserer
Spitze, der sehr gut gesaunt war, wie meistens, wenn es zu Feldübungen ging. Raum hatten wir die Stadt im Rücken, so ersaubte
er, daß gesungen wurde. Wir setzten uns in den Sätteln bequem,
ließen dem Pferd die Zügel, lüsteten den Tschako und begannen unser
Leiblied:

Wic ziehen wir so fröhlich Mit Sang und Klang hinaus! Beschirmet ist ja immer Des Artisleristen haus. Es schreckt uns nicht Des Feindes Uebermacht, Bir sihren ja den Donner Der heißen Schlacht.

# Fünftes Rapitel.

# Marich und Ginquartierungs-Leiden.

Aber nicht ben ganzen Tag wurde so gesungen und gelacht. Es war im Juli, und die hufe unserer Pferde wirbelten bide Staubwolfen von dem durch die glübende Sonne ausgedörrten Boden empor. Unsere roth verbrannten Gesichter gingen allmälig in die Farbe der Chaussee über, einem gelblichen Weiß, das auch Kollet, Wassen und Pferde überzogen hatte. Der Mund wurde

troden und die Stimme, wie Dofe richtig bemerkte, febr roftig. Man rudte feinen Tichato bald vom rechten Dhr auf's linke, und fuchte fich vor bem Drude biefes bei und fo unendlich schweren Mobels bald durch ein untergelegtes Sadtuch, bald durch die lofer geschnallten Schuppenketten, einige Erleichterung zu verschaffen. Sie und da machte einer eine vergebliche Unftrengung, aus ber geleerten Feldflasche noch einige Tropfen ju gieben; aber umfonft, benn die Rraft ihrer Lenden war verfiegt, ein Bort, beffen Bahrbeit auch beute Morgen ber Dberft von I. ober vielmehr beffen Reitfnecht febr fcwer empfand; benn obgleich biefer eine unmenschlich große Rorbflafche voll Rum gur Trantung feines Chefe mitgenommen hatte, fo mar fie boch fcon um 10 Uhr geleert und an ben fonderbar angitlichen Bliden, womit ber Buriche jedesmal bas Wefaß aus den Sanden feines Dberfts gurudnahm und gegen bie Sonne bielt, um den Inbalt überichanen zu fonnen, batte ich bemertt. daß der Durft bes herrn mit ben Ideen bes Dieners über benfelben nicht im Ginflang ftand. Und Diesem Digverftandniß entwidelte fich ein granliches Donnerwetter, bas bem armen Burichen fo gegen gebn Uhr beute Morgen auf ben Efchato gefahren tain. Da batte ber Dberft, nicht abnend, dag ber Borrath ju Ende fei . Die Sand rudwärts gehalten und gefagt : "Friedrich , gib mirdie Rlafch, if will 'mal enen nehmen." Und ale ber Friedrich Die Alasche nicht gab, sondern nur einige verlegene Borte ftotterte, faben wir, wie bas Weficht unseres Chefs erft rothlich murbe und bann, ale ber Buriche fich ein Berg faste, und ibm eröffnete, Die Rlafche fei leer, in's dunkelblane überging. Er marf fein Pferd berum, und mahrend er dem Friedrich durch einen gewaltigen Schlag ben Tichato bis über die Ohren in den Ropf brudte, hielt er ibm eine lange Rede, beren Grundtert ungefähr die Borte maren : "Bie it febe, du Millionenbund, bift du ein ichlechter Rerl, ber feinen Chef an Grunde richten will ;" wordin er eine Ginladung auf einen vierzehntägigen Arreft febr gut ju verflechten mußte. Dir that

wirflich ber arme Dberft mit feinem Durft leit, und ba ich Anftands balber auch eine Flasche voll Liquer an meinen Sattelfnopf gebangt batt. . ans ber ich jedoch nicht trant, ba mir aller Schnaps von jeber wiecertanden, fo batte ich gern bem Alten meinen gangen Borrath überlaffen; boch mare es allem Refpett gumiber gemefen, wenn ich mich meinem Chef genabert und ihm die Rlaiche angeboten batte. 3ch bachte in meiner Unichuld, ich branchte ibn nur barauf aufmertfam gu machen und er murbe mich ichon felbit barum bitten. Dies glaubte ich febr fing angefangen zu baben, indem ich Die Rlafche in Die Bande nabm und mid ftellte, ale trante ich baraus, und fie recht nabe bem Ange bee Dberften, ber aufällig nicht weit von mir ritt, im Sonnenglange fpielen lieg. Auch tonnte ich Dabei nicht unterlaffen, ju ihm bingufchielen, benegnete aber einem Blide, ber mir nichts weniger ale freundschaftlich ober mobimollend vorfam. Mir ichien, ale babe er alle meine Manipulationen bemerft, aber wie ich fpater mit Schreden einfah, gang andere ausgelegt, ale ich fie in meiner Butmutbigfeit erbacht batte. Huch Dofe, ber, mo er tonnte, mein Schutgeift war, batte bemerft, bag mir ber Alte ihende, gornige Blide gumarf, und flufterte mir gu: "Er bat mas if Sie : entweder fangen Sie gleich fein Leiblied an ju fingen, wiffen Sie bas, mo ber eine Bere aufanat :

#### Da fprachen die herren Sausfnechte 2c.

oder drucken Sie sich sachte hinter mich, daß ich neben ihn komme; ich will ihn schon anlausen lassen." Ungeachtet ich im Augenblick nicht mußte, was ich dem Oberst gethan haben konnte, wollte ich doch diesen zweiten Borschlag befolgen, und suchte mein Pferd langs sam zurückzuhalten. Aber da kam ich schön an: v. T. hatte alle meine Bewegungen beobachtet, und kaum hatte ich eine kurze Bewegung halb links ausgeführt, so donnerte er mich an: "Ru, un, wo will denn der Herr Bombardier hin? Boho, hoho? it hab schon die Unordnung an det Sattelzeng bemerkt. Sehen Se male

berr Sauptmann Reind, ift ber Mann mohl beute Morgen von feinem Unteroffigier revidirt worden? De! Rein fag' ich Ibnen! Da feben Ge die Mantelfchnallen, Die figen nicht mal in einer Linie. Der gange Menich ift in einer gewaltigen Confusion - Abgefeffen! - 3f will ibm lehren ordentlich fatteln. Der junge herr laufen bis in's Quartier ju Ruf. Ja, bem alten Dberft entgebt nifcht!" Babrend er nach Diefer Bredigt in ein bobnifches Belachter andbrach, flieg ich boch rubig und mit bem vergnügteften Befichte von ber Belt von meinem Roffe, obgleich es eben fein angenehmes Manover war, mit ber ichweren Reithofe und bem langen Gabel in bem Staub herumgufpringen, daß ich eine dide, weiße Bolte auf. rübrte, worin ich wie die Engel auf einem Raphael'ichen Gemalbe ausfab. Und nahm ich mir erft die Beit, meine Relbflafche vom Sattel zu nehmen, um mit vielfagendem Blid auf den Alten einen tuchtigen Schlud gegen mein Befühl baraus ju thun, und es war mir nun flar geworden, er batte geglaubt, ich wolle ibn nach bem Borfall mit bem Bedienten mit meiner gefüllten Flafche unr gum Beften haben. Das mar mir gewiß nicht eingefallen, und es that mir in meiner Seele web, fo verfannt zu werben. Deine Sufreise bauerte übrigens nicht febr lange, benn ichon nach einer Biertelftunde faben wir bas Städtchen D. vor uns liegen.

Bei einer Bindmuble, nicht weit von bem Städtden, murbe Salt gemacht und die Quartiermeifter erschienen, um den verschiebenen Batterien Die Rachtquartiere anzuweisen. Die unfrige, fowie alle reitenden, murden in die benachbarten Dorfer vertheilt; nur ich, ber ich in Diefem Angenblide bas Blud batte, beim Regimentsfchreiber einige Schreiberdienfte ju verrichten, murbe, ba er mich gu Diefem 3med um fich haben wollte, jum Stab in die Stadt gelegt. MIS ber Part arrangirt und bie Batterie auseinander in Die Quartiere gezogen mar, blieb ber Dberft mit feinen Abjutanten und ben Bachtmeiftern gurud, um ben Befehl für den folgenden Tag ausgugeben. Ich durfte auch nicht fort; doch jog ich mich von bem Be-

ftrengen in einige Entfernung gurud, mußte mich ihm jedoch bald wieder nabern; benn er ftieg von feinem Bferbe, und rief, fich rings umfebend': "Ru, wer balt benn fo egentlich meinen Baul?" Reitfnecht war mit bem Gepad icon gur Stadt gezogen, und ba außer den Offizieren fonft Riemand in ber Rabe mar, fo mußte ich, ich mochte wollen ober nicht, berbei, und ibm fein Bferd balten. Boblweislich hatte ich an bem meinigen die Sattelschnallen gleich bei ber Ankunft wie nach ber Schnur geordnet und nicht umfonft; benn fobald er mir feinen Bugel in die Sand gegeben, ging er rings um mich berum, und bemertte gleich, daß ich meine Schnallen gerichtet hatte. Sein Beficht nahm einen wohlwollenden Ausdrud an und er fagte: "Ru, nu, menn man nur feinen Rebler retouchirt. Det liebe ich." Dies machte mir Muth, ibm, ale er einen Augenblid barauf einen Burger fragte, ob nicht in der Rabe ein gutes Birthebaus fet, aus bem man einigen Rum toune bolen laffen, nochmale, jest aber mit bentlichen Borten meine Rlafche anzubieten. Er fab mich überrascht an, und ale ich ihm turg bingnfeste: schon fruber habe ich ibm, da fein Borrath ansgegangen fei, den meinigen anbieten wollen, es jedoch nicht gewagt, ba ichien ans bem rothen Deere feines Befichts eine gelinde Rührung aufzntauchen, und es war mir febr erfreulich, bag er burch ben Inhalt ber Rlafche, ben er alsbald ergrundete, meine guten Wefinnungen für ihn ebenfalls ergrunden founte. 3ch glanbe, wir ichieden ale die besten Frennde, benn indem er mir bie Rlafche gurudgab, fagte er: "It bin Gein wohlmollender Dberft!" Und das wollte viel beigen.

Auf meinem Quartierbiflet ftand: Straße: Mublenstraße; Saus: Rr. 18. herr Rausmann R. R. bekommt einen Mann und ein Pferd einen Tag lang mit oder ohne Berpflegung; das "ohne" war aber ausgestrichen; wonad ich verpflegt werden mußte. Doch hatte mir mein guter Dose allerband nicht sehr erbauliche Geschichten von diesen Berpflegungen erzählt, mich auch, nachdem er mir eine Masse Berhaltungsregeln gegeben, mit sichtbarer Rührung entlassen und

gesagt: "Saferment, wenn ber verfluchte Schmierer nicht mare," -Damit meinte er ben Regimenteschreiber - "fo batte ich Ihnen ein autes Quartier verichafft; jest muffen Gie aber fur fich felbft for-Beifen Sie fich nur geborig mit ben Burgern berum; freiwillig geben fie pibte Butes. Bor Allem batte er mir eingescharft, ich folle mich nur je nicht aus bem Saufe, auf welches mein Billet laute, unter bem Bor nande, man habe feinen Blag, in ein anderes Quartier legen laffen, wo mehrere Goldaten waren; benn ba fame man zu Leuten, Die fur Die funf Gilbergrofchen, Die per Mann taglich bezahlt murden, von andern Burgern, benen Die Ginquartierung eine Baft fei, fie übernehmen. Gie wollten bann an Diefen funf Silbergrofchen wenigstens vier verdienen und wie eine Berpflegung an einem Gilbergrofchen ausfallen muffe, fonne ich mir benten. Mit Diefen guten Lebren im Bergen batte ich ben feften Borfat gefaßt, auf jeden Kall in mein Quartier, Mublenftrage Dr. 18, gu bringen, und wenn man vor die Sauetbure einen gangen Berg von Borftellungen und Grunden lagern murbe Er ritt ich burch bie Strafen Des Städtchens, alle Sausnummern betrachtend und über benfelben zu den Kenftern binaufsebend, aus denen manch' niedlicher Maddentopf blidte; einige waren fo bubich, daß ich wohl gewünscht batte, bier fei Dublenftrage Dr. 18. Endlich fam ich an's Biel, und es mar ein Saus, das mir von außen recht gut gefiel; nur wollte es mir nicht einleuchten, bag an allen Tenftern Die Laden jugemacht maren, und ich hatte ichon gefürchtet, co fei unbewohnt, wenn nicht an der Thure ein Bedienter in Livree gemefen mare, ber mich fragend anfah. Dit vielem Unftand ichwang ich mich von meinem Pferde und reichte ihm mein Billet. Er las es burch und fagte mir rubig: "Ja, bas ift gang richtig; boch muffen Sie fich ausquartieren laffen; benn bie Berrichaft ift feit zwei Tagen in's Bad gereist, und man hat nur vergeffen, es auf ber Polizei augugeigen. Doch fann es Ihnen gleich fein, ich bringe Gie gum Better ber Berrichaft, auch ein febr gutes Saus." Gi, bachte ich und freute - nich sehr, jest gleich schon die Ermahnungen meines Dose in Aussführung zu bringen. Ich versuchte dem Domestiken gegenüber eine imponirende Stellung einzunehmen, was mir aber nicht ganz gestang, denn mein Säbel, auf den ich mich hierbei nothwendig stügen mußte, um mir das gehörige Ansehen zu geben, war für mich zu lang zu diesem Manöver. Aber ich bliste ihn an, und griff, wie es Dose in ähnlichen Fällen that, an die Stelle, wo ich einen Bart hatte baben können.

"So," sprach ich, "mich ausquartieren zum Better Ihrer herrschaft? Ra, bas wird wohl so ein Better sein, ber die Soldaten für fünf Silbergroschen verpflegt. Nicht wahr? hier steht auf meinem Billet Rr. 18, Mublenstraße, und da werde ich bleiben."

Sehr ruhig entgegnete mir der Bediente: "Benn Sie auf der Strafie bleiben wollen, so kann mir das ichon fehr gleichguttig fein; boch ift der Better meiner herrschaft keiner, ber Soldaten um funf Silbergroschen in's haus uimmt."

"Entweder in dies Sans oder in keins," fagte ich zu dem Lakaien in sehr gereiztem Tone. "Gör' Er, guter Freund, ich bin Bombardier bei der sechspfündigen reitenden Batterie Nr. 21; und habe nicht Luft, mich mit Ihm herumzuganken."

Ich ftieg auf mein Pferd, wandte mich im Sattel noch einmal um und seste noch bingu: "Jest gleich werd! ich auf's Rathhaus geben und mir schon Recht verschaffen."

"Sehr gut," meinte jener und schloß die Sausthure von außen; "aber ich mochte doch den jungen herrn ersuchen, unser haus erft augusehen und dann erft auf's Nathhaus zu reiten. Es konnte doch vielleicht so gut sein, wie hundert andere, die man Ihnen anweis sen mochte."

Doch hatte ich schon mein Pferd gewandt und ritt die Straße hinab gegen das Rathhaus, wo ich die Sache anzeigte, und mußte endlich, troß allen Protestationen meinerseits, doch ein anderes Duartierbillet nehmen. Ich weiß Straße und Rummer nicht mehr,

boch machte ich fie bald ansfindig, und flieg vor biefem Saufe, mas auch nicht übel ausfah, zum zweiten Dal vom Pferde, icheffte, und wer mir die Thur öffnete, mar ber Bediente aus Rr. 18. Dich argerte bas, boch biefer lachelte und ichien einige wigige Bemerkun= gen über meine Burudtunft von fich geben gn wollen. Doch verbat ich mir in furgen Borten allen Scherz und verlangte nach bem Stall. Er führte mich zu einem, ber gar nicht übel aussab, und in bem ich neben ben Bagenpferden bes Sausherrn meinen Rarven in einen beguemen Stand ftellen fonnte. Der Stallfnecht fam und balf mir absatteln und pugen, mas ich beute, ba mein Buriche bei ber Batterie draugen blieb, felbft batte beforgen muffen. Er erbot fich. aus bem Magagin meine Fourage zu bolen, mas mir febr liebwar; benn ich mare boch nicht gern mit einem großen Bunde Strob und ben und einem Sad hafer burch die Strafen gelaufen. Bur Schlafftelle murbe mir ein Bett in einem Berichlag neben bem Stalle angewiesen. Es mar neben zwei andern, die ber Staffnecht und Bediente einnahmen. 3ch wollte gegen biefe Ramerabichaft protefiren; boch die beiden, welche mich natürlich gang für ihres Bleichen anfaben, meinten gutmuthig, ich folle mich burchaus nicht geniren, wir murben ichon aute Freundschaft halten, und fie machten fich für eine Racht nichts baraus, mit einem Fremben in einem Bimmer an ichlafen.

D, Dose! bachte ich, unterdridte einen tiefen Seufzer, lief, so-bald ich im Stalle fertig war, auf die Straße, um unter meinen Bekannten nachzusehen, wie es ihnen ergangen sei. Glücklicherweise stieß ich auch wenige Schritte vom Sause auf einen derselben, Ramens R., der schon im vollen Bix herumflankirte. Dieser R. war ein ausgeweckter, munterer Junge, dem nichts lieber war, als einen tollen Streich mitzumachen. Wir nannten ihn nur den Beiskopf, seines ganz hellblonden Haares wegen, eine Naturgabe, die oft an ihm und und zum Verräther wurde. Denn hatten wir die Bürger etwas gequält und wurden denuncirt, so antworteten sie meistens

auf die Frage: ob fie keinen von uns beschreiben könnten: "Ja wohl, herr hauctmann, der eine hat ganz weißes haar." Da wußte denn under lieber Feind genug, winkte erst dem R., dann mir und noch einem andern, Namens C. — Gott hab den letztern selig, er studirt zest in Berlin Thierarzneikunde! — stellte uns dem Anskläger vor, und in den meisten Fällen wurde dieses würdige Kleeblatt freudig wieder erkannt.

Dem Beiftopf theitte ich nun mit, ich muffe mit zwei Kerls in einem engen Verschlag schlafen und bat ihn um seine Meinung, ob da nichts zu machen sei. Er überdachte die Sache einen Augensblick, schnippte dann mit den Fingern in der Luft, und bat mich, ich sollte ibn nur gewähren laffen, nur einige Minuten auf der Strafe berumspazieren und dann nach Sause zurucktehren. Es schien ihm ganz leicht zu sein, mir ein besseres Logement zu versichzefen.

3ch ichlenderte Die Baffe binab und bemerfte, als ich mich an ber Gde umwandte, daß R. rubig auf mein Saus losfteuerte. Nach einer Biertelftunde fehrte auch ich babin gurud, und fab burch bie geöffnete Sauethure, daß ber Bediente mit einer jungen, ziemlich bubichen Dame im Bang frand und neugierig eine Rarte betrachtete, Die lettere in ber Sand bielt. Doch gab fie Dieselbe bei meinem Gintritt bem Diener und ichlapfte in ein Bimmer gur linken Sand. 3d trat naber und mein neuer Schlaftamerad übergab mir bie Rarte mit einem etwas ehrerbietigeren Blid, als ich feit unferer Befanntichaft an ibm gewohnt mar, jedoch mit der ichnichternen Brage: ob die Rarte auch wohl fur mich bestimmt fei? Gin junger Militar mit febr blonden Saaren babe nur gefragt, ob nicht ein Bombardier, ber ungefahr fo und fo anefahe, bier im Quartier lage, und bann feine Rarte mit bem Beicheib gurndigelaffen, er murbe in einer Biertelftunde wieder vorfommen. 3d betrachtete Das Papier und mußte auf Die Lippen beigen, um nicht laut aufzulachen. Wo mochte ber Beigtopf bas mohl wieder aufgegabelt

haben? — "Graf Beiler" stand darauf in zierlicher Schrift, ein Rame fremd meinem Ohr, wie seine Absicht meinem redlichen herzen. Daß ich die Karte mit der Aeußerung: "Ah, von meinem Freund Beiler!" leicht hinnahm, kann jeder denken; dann ging ich nach dem Stalle; der Bediente sah mir nach und trat zur Dame in's Zimmer.

Rach einer halben Stunde, ich hatte fie bagu benutt, um aus meinem Mantelfact eine eigene Sofe, Rollet zc. gu nehmen und mich beftens zu ichmuden, ichellt es am Saufe; ich laufchte an ber Thure, von wo ich die Sausflur überfeben tonnte, und vernahm die Stimme meines Freundes, welcher fragte, ob Baron von Stein jest gu Saufe fet, und in feiner furgen Manier befahl, ihn mir gn melden. Der Bediente entgegnete barauf mit halb leifer Stimme, ob ich ein Baron von Stein fei? und öffnete bem Beiftopf ein Bimmer rechte, er wolle mich rufen; boch R. entgegnete ibm: er fonne mich beffer in dem meinigen auffuchen, und folgte bem Bedienten, ber gogernd voranging. Die Dame öffnete ihre Thure im Bange, fab ibm nach und einen Angenblick barauf traten die Beiden in meinen Berfcblag. 3ch ging bem Beiftopf entgegen und fagte ibm fo unbefangen als möglich: "Lieber Graf, es thut mir leit, daß ich Sie in fo fonderbaren Umgebungen empfangen muß; auch mar ich eben im Begriff jum Burgermeifter ju geben und wiederholt um ein neues Quartier zu bitten. Seben Sie fich Diefes Loch an, ich bin überzeugt, meine Burichen braugen bei ber Batterie find gegen mich elegant logirt."

R. zudte die Achseln, und sah mit einem verächtlichen Blid erft bas ganze Zimmer, bann ben Bedienten von oben bis unten an. "Es ist doch wahrhaftig lächerlich," fuhr ich fort, "daß mich die Leute hier, die doch in ihrem großen hause sicher ein Zimmer frei haben, in die Stallkammer legen. Nicht wahr, ganz lächerlich? Lachen Sie doch, Graf!"

"Vraiment," fagte R., und wollte fich in elegant nachläffiger

Stellung auf einen Stuhl fallen lassen; boch gelang ihm bas nicht volldommen, benn bieses Möbel, von holz und dreibeinig, war ziemlich flein, so daß er die rechte Figur nicht herausbringen konnte. Doch stredte er seine Beine so weit als möglich auseinander und ver sich hin und sagte nochmals: "Vraiment, sehr lächerlich! Lachen Sie doch, Baron!" Und wir Beide, allen Zwangs entbunden, platten heraus, daß die Pferde zusammensuhren.

Der Bediente stand dabei und sah mit einem ziemlich dummen Gesicht baid den Einen, bald den Andern an. Ich glaube, seine Gebanken hatten sich in unsere Grafschaften verlaufen und es dauerte einige Minuten, ehe er sie wieder in den Stall zurudbringen konnte. Dann machte er eine linkische Berbengung, sagte etwas von Irrthum, herrschaft sagen und schob sich zur Thure hinaus.

"Jest fort!" rief ber Weistopf, "tomm, nimm meinen Arm, wir geben etwas spazieren, und wenn du zurudkehrst und haft kein anderes Bimmer und gehörige Bedienung, so will ich verflucht sein, morgen alle Pferde ber ganzen Batterie zu pugen!"

Auf der Flur, sobald er glaubte, die hausleute könnten ihn hören, schrie er mir noch unehrere Male zu: "Ja, Baron, das ift sehr ridiculo, sehr ridiculo!" wobei er den berlinischen Dialekt nachzusahmen suchte.

Bir schlenderten einige Stunden in der Stadt herum, besuchten alle Kaffechäuser und trieben in den Straßen die ordinären Bige, die man sich in den Jahren erlaubt; frugen z. B. in einem Eisenladen nach dem Preise des seinsten Cattuns, nund einen Schuhmacher, was der Beschlag eines Pferdes per Fuß koste, kamen auch zuweilen an den Unrechten, wo es dann einen Austausch von Grobheiten und unseinen Redensarten gab. Ach, es war eine glückliche Zeit, als man noch halbe Tage auf den Gassen flankiren konnte, ohne zu ermüden, und bei einem Pfeisenladen Stunden lang in tieses Ansehen versunken stand. — Sie ist dahin!

Es fing an gu bunteln, ale ich mich von bem Beigtopf treunte

und nach meiner Bobnung ging. Die Sausthure fant offen, und ich wollte in meinen Berichlag geben, ale mir ber Bediente entaegen trat und mich bat, ibm in ben erften Stod an folgen. mo ein Rimmer fur mich bereit fei. Es mare beute Mittag nur ein Berfeben gemefen, man bate um Gutichuldigung und bergleichen mehr, idmatte er, worauf ich ibm nichts antwortete und mich mit einem gang ernften Beficht, obgleich ich tanm bas Lachen verbeigen fonnte, in ein anftandiges Bimmer führen ließ, wo fcon ein fleiner Tifch gededt ftand und ein paar Beinflaschen zwischen zwei brennenden Rergen mir entgegen glangten. 3ch feste mich, und ale mir ber Bediente ein gutes Abendeffen fervirte, trant ich in der Stille einige Glafer Rheinwein auf die Gefundheit bes Beigtopfe, beffen Ginfall meine Lage fo gebeffert batte. Bald tam er auch felbft, um mir Die Baft an erleichtern, amei Rlafchen allein austrinfen gu muffen, und mich noch zu einer abendlichen Promenade einzuladen. Bor meiner Bohnung fliegen wir noch auf vier Andere von ber Batterie und vereinigten uns gemeinschaftlich, auf Abenteuer anszugeben.

Bon unferem Barnisonsorte ber maren wir es noch gewohnt, bis jum Bapfenftreich herunguschlendern und auf ben Stragen gu ulfen - ein unüberfesbares Bort, bas vom Singen auf ber Baffe bis jum Schilderverbangen und genftereinwerfen alle mögliden Scandale in fich fchlieft. Doch dachten wir in unferem lebermuthe beute Abend nicht barau, daß unfer Barnifoneort eine große Stadt, und 2B., wo wir uns eben befanden, ein fleines Reft fei und voll Offiziere liege, die une aus allen Eden belauern fonnten. Leichtsinniger Beife wußte fogar feiner von une, in welchem Saufe Der Alte lag, was man auch von außen nicht feben fonnte, benn er pflegte auf dem Marich feine Chrenpoften gleich fortzuschicken; eine Unwiffenheit, die und theuer ju fteben fam. Bon jeber mar es unfer größtes Bergungen gemefen, menn wir in den diden Reits hofen mit großen Sporen und dem fcmeren Sabel burch bie Straffen gegen, etwa zu funf ober feche wie beute, in pleno in eines der ftattlichften Sanfer, mo die Thure mabrend der Abendbammerung noch nicht verschloffen war, zu bringen und, ohne ein Bort zu fpreden, alle Treppen binanfzusteigen bis in ben Biebel ober fo boch wir fouft gelangen fonnten. Bewöhnlich famen bei bem gelinden Getrappel, bas wir bierburch verursachten, Bediente mit Lichtern berans, Die, wenn fie uns fo fed binauf geben faben, in dem Babue ftanden, wir wollten einen Befuch machen, und uns ftillichmeigend folgten. Dben im Saufe murbe gebalten und einer fragt bie nachfolgenden Bedienten, die uns erwartungsvoll umftanben: "Lieber Freund, wohnt bier nicht ein gemiffer Gerr Muller?" und bei biefer Frage mandten fich Alle und jeder fuchte ein Stud Treppengelander ju erhafden, um die Pointe des Streichs mit mehr Bewandtheit und Sicherheit ausführen gu fonnen; benn faum hatten die Bedienten, wie es fich von felbit verftand, verneint, fo machten wir die Gabel vom Saten ber Ruppel los, liegen Die Spigen ber Scheiden auf ben Boben niederfallen und rasten bie Treppen mit fold' entfetlichem Speftatel und Gefchrei binab, daß alle Bewohner bes Saufes erichroden ans ihren Bimmern famen, um Die Urfache Diefes gräßlichen garmens zu erfahren. Schon öfter batten wir bies gethan, und waren immer mit beiler Saut auf die Strafe gefommen, obgleich uns mehrere Dale allerlet verdächtiges Befdirr nadifog.

Doch heute wollte es ein tückisches Schickal anders. Wir kamen bei unserem Umherstreisen an ein ansehuliches großes hand; es war wie gebant zu unserem Bergnügen, hatte vier Stockwerke, durch welche breite schone Treppen liefen, alle mit Lampen hell ertenchtet, und die Thure stand sperrweit offen. Diese Gelegenheit war zu schön, um sie vorbeigehen zu lassen. Ungeachtet ich die Stusen zum erstenmal mit einer gewissen Beklemmung erstieg, ich wußte nicht warum, schämte ich mich doch umzukehren, und wanderte beshalb getrost vor den Andern her. Wir kamen glücklich in

ben erften Stod, wo fich ein Latai nach unfern Bunfchen erfun-Diate. Doch mar es eine Sauptregel bei biefem Unternehmen, nie auf eine Frage zu antworten, fondern ftillichweigend und eilfertia empor au fteigen. Der Diener, ba er feine Untwort befam, folgte uns topficuttelnd bis jur Speicherthure, wo wir Salt machten, mandten und ich ihm mit ber größten Rube fagte: "Sier foll ja ein gemiffer herr Muller wohnen. Beig Er vielleicht beffen Bimmer, mein Freund?" Der Bediente fand ba mit feinen Lichtern und fab uns recht dumm an; antwortete aber treubergig: "Rein. ibr Beren, bas muß ein Irrthum fein," worüber wir in ein fchallendes Belächter ausbrachen, Die Gabel fallen ließen und Die milbe Saad die Treppen binabfturmten, die, recht breit und gewolbt, unter unfern Gabeln und Sporen entfetlich frachten und ftohnten. - Im Sinauffteigen ber Erfte, war ich naturlich im Berabfteigen ber Lette. Much blieb mir mein Gabel einen Augenblid im Belanber ber Treppe bangen, fo bag meine Rameraden ichon auf ber unterften Treppe raeten, mabrent ich noch auf ber zweiten mar. Um ibnen nachautommen und aus dem Saufe binans, denn es fing mir an unheimlich gu werden, ba fich überall Thuren öffneten und von oben eine Menge Bedienten mit Lichtern hinter mir brein tamen, fprang ich bie gebn Stufen ber zweiten Treppe auf einmal berab, und ftand ploglich wie angedonnert; benn unten im Saufe murbe eine Stimme lant, Die ich ju meinem größten Entfegen fur Die bes alten E., unferes Dberften erfannte.

"Ho ho!" bruffte er, "seh 'mal ener diese nignutigen Millionenhunde! Euch sollen ja gleich tausend Schock Donnerwetter uf eure Röppe fahren! So ho! ene ganze Bande! if will euch Ranbal schlagen! — Stiff gestanden! Muts' sich ener — und ich thu' etwas, wat mir morgen nicht lieb war'! Friedrich schließ die Thur ab und schiek auf die Parkwache, es soll en Unterossizier und drei Mann hieher kommen! Standrecht, Standrecht sollt ihr mir baben!"

Bie ich nach bem ichnellen Berabfturgen ber Treppe fo ploblic sum Steben gefommen mar, weiß ich nicht, boch fand ich binter einem Trepvenpfoften eine Sefunde lang regungelos, und brudte meinen Gabel fest an Die Bruft, bamit mich beffen Rlirren nicht Dben die Bedienten, unten ber Dberft. Bobin perratben fonne. follte ich mich wenden. Ich fab mich ringe nach einem Berfted. nach einem Loche um, ein rufiges Raminloch mar' mir ber Gingang sum himmel gemefen, ba feb' ich neben mir eine Thure, in welcher wie ich bemertte, leif' ein Schluffel berumgebrebt wird; bann öffnet fie fich ein wenig und ein Lichtstrahl fallt burch bie entftandene Spalte auf mein Beficht; in meiner großen Angft werfe ich mich gegen bas Gemach; ich fühlte, als ich verfuchte, bineinzubringen. von innen einen ichwachen Biderftand, ber aber bei meinem fraftigen Unfturmen nachließ, bann fdrie eine Stimme laut auf und ich fand in einem netten Bimmerchen zwei Dadden gegenüber, Die balb entfleidet fich bei meinem Gintritt ichnell zu verbergen fuchten. Gine gog die Bettbede über fich, die Undere verbarg ihren leichten Ungug. Corfett und Unterrod, unter einem großen Rleibervorbang. Rafc riegelte ich bie Thure von innen gu, und fagte fo leife wie moglich: "3d bitte Sie um Gotteswillen, verrathen Sie mich nicht. Rur einen Angenblidt laffen Sie mich bier, ich verspreche Ihnen, rubig an der Thure fteben zu bleiben." Die beiden antworteten mir nichts und ichienen in noch größerer Angft zu fein als ich; benn ich fab trop Bettbeden und Borbang, wie fie gitterten und taum au athmen magten. Ich borchte gegen die Thure. Unten fluchte ber Oberft noch immer, und jest, ja mahrhaftig jest gablte er: -"Bwei, brei, vier, funf, nur funf? und es follen boch feche gemefen find. Bo ftedt ber S.? benn bet ber och ju biefer Bande geboren muß, ift mir zu mahrscheinlich? Wo be Raben fich versammeln, fehlt be Rrabe och nicht." - Deine Rameraden ichienen ibm etwas geantwortet zu haben, doch zu leife, als bag ich's verftand. Aber verrathen hatten fie mich nicht, benn ber Dberft brullte wieber: "Go

fo, fene feche? Ra, it will ihn boch icon finden. Mein Friedrich bat feche gegablt, und feche muß ich haben, ober en Donnermetter -Johann, Friedrich, fucht mir enmal burch alle Trerven und Rimmer. Ra, ber Sausherr wird mir bet ichon erloben und Dant miffen. wenn ich fold Befindel fuch auszurotten. - Und ich will euch ausrotten, wenn och nicht phyfifch, doch fur einige Beit moralifch." -Darauf borte ich, wie von allen Seiten Bimmer geoffnet murben und die Bedienten Treppe auf, Treppe ab fprangen, endlich nabten fich auch ichwere Tritte ber Thure, hinter welcher ich angitlich erwartete, mas meine beiben gezwungenen Befchugerinnen mit mir anfangen murben. - Es flopfte leife und fprach braugen: "Mamfell Emilie - Mamfell Bertha!" Reine gab Untwort, boch jogen fie ihre recht hubichen Ropfe aus dem Berfted und blidten fich fragend an. 3ch legte meine rechte Sand auf's Berg und ichaute fo bittend ju ibnen binuber, wie mir nur moglich mar. Ge flopfte wieder: "3ch foll Gie fragen, ob Gie nicht gebort batten, bag Jemand in ein Rebengimmer gelaufen fei. Dan fuche eine frembe Berfon, Die fich im Sause verftedt habe." Der eble Domeftit hatte boch gu viel Bartgefühl, um birect zu fragen, ob Jemand in ihrem Bimmer Best mar für mich ber entscheibende Augenblid gefommen. Entweder hatte fich mein Unglud in Blud verwandelt, und ich burfte noch eine fleine Beile in einem Bimmer bei ben bubichen Madden bleiben, ober fie lieferten mich ohne Gnade ans, ich tam auf die Pritiche, in Arreft, Gott weiß, wie lange! Doch nein! fic lieferten mich nicht aus. Rach einer peinlichen Setunde, in ber ihre Angen eifrig mit einander gu fprechen ichienen, ichuttelte die binter bem Borbang leife ben Ropf, worauf die Undere faum vernehmlich fagte: "Ich weiß von nichts" - "Berzeihen Gie," fprach ber brangen, und ich borte, wie er fich von ber Thure entfernte. In der Frende meines Bergens tonnte ich mich nicht enthalten, beiden einen Rug auf die möglichft ehrerbietige Art gugumerfen.

Das Radfuchen im Saufe batte natürlich fur ben Dberft fein

Resultat geliefert, und die Bedienten tamen, einer nach bem andern die Treppen herunter und melbeten ihm, man habe nichts gefunden; ein Bescheit, ben er jedesmal mit einigem Fluchen und Raifonniren binnahm. Und ich glaubte ichen ans verschiedenen Mengerungen merten zu fonnen, bas Bewitter, welches fich über mich aufammen gezogen, werde fich über bem Saupt Friedrichs entladen, von bem ber Dberft nun meinte belogen worden ju fein. "Go fo," fdrie er, "feche!" Dho, ba baft bu wohl beine Dgen in einer Bierfneipe gelaffen! Bo find die feche? It will die fechfe baben. Er Millionenbund magt es, Seinem Berrn und Dberft mat vorzulugen? -Sechie - als wenn's mit funf von Diefen Balgenftriden nich icon mehr als zu viel fei! Ru? It werde ibn befechfen, ja befechfen." Bare ber Friedrich ein rechtschaffener Rerl gemefen und nicht ber beständige Aufpaffer und Angeber, fo batte ich mich ficher gemeldet, und ibn von dem Ungemach, bas ibn bedrobte, errettet. Doch fo bachte ich, daß fur die manchen Unbilden, die er und ichon jugefügt, eine Racht Urreft nicht zu viel mare. Auch maren meine ungludlichen Freunde gemiß febr erbant, wenn ibn ber Alte mit auf Die Bache ichiefte, mas ihm auch nicht ansblieb. Un ber Thure murbe eine Stimme laut, über bie ich mich nicht irren fonnte. Es war Die bes Unteroffiziere Berrichaft, ber in feinem gewöhnlichen Tone, bem weinerlichsten von ber Welt - es mar eine eigene Art von Diefem Manne, Alles, mas er zu fagen batte, felbft die luftigften, munterften Dinge mit einem gewissen Schluchzen ber Stimme bervorzubringen, ale ergable er bie fürchterlichfte Befdichte -- bem Dberften Die Melbung machte: "Auf Befehl bes herrn Dberft mit brei Mann von ber Partmache," worauf ihm ber Alte ermiberte: "Sier übergebe ich Ihnen funf Bagabunden, Die die ehrlichen Leute im Schlaf ftoren, und benen if bafur bie Rachtrube auch fur einige Beit verderben will. Die behalten Sie auf die Bache, und" fuhr er lauter fort, "behandeln fie ale Untersuchungearreftanten. It will Standrecht über fie halten laffen, ja Standrecht. Euch foll en Donnerwetter" — hier verlor fich seine Stimme in ein gelindes Murmeln, einem verziehenden Gewitter uicht unähnlich, und mit dem Ton, den er annahm, wenn er ironisch sein wollte, suhr er fort: "und hier ist noch ener, mein geliebtester Bedienter Friedrich, der sich untersteht, seinen herrn und Obersten anzulugen; den setzt mir die Nacht uf Mittelarreft, ja ja, uf Mittelarreft."

"Berr Oberft," entgegnet ihm &., "unsere Parkwachtstube ift so flein, daß fie unmöglich alle diese Arrestanten aufnehmen tann. Bestehlen der herr Oberft vielleicht" —

"Dho," sagte ber, "ja, ba hab' if eine gute Idee, laffen Se die Bache in ihr Quartier abziehen und besetzen Sie bis morgen fruh alle Poften mit dieser liebenswurdigen Gesellschaft."

"Aber der Bediente bes herrn Dberft hat feine Uniform."

"So bleibt er als Arrestant in die Bachtstube, bis um fünf; bann schicken Se ihn mir wieder zu. It will die fechse voll haben, ja die sechse."

Unteroffizier S. marschirte nun mit seinen Gefangenen ab, und faum waren sie vor der Thure, so hörte ich deutlich die Stimme des Beigkopf, der ein altes bekanntes Lied zu fingen anfing, deffen Text er so abanderte:

Er mußte wohl den fecheten haben, Und follt' er'n aus der Erde graben.

Anch der Oberst mußte diesen Gesang noch gehört haben, denn mährend er mit dem Sausherrn und einigen Andern, die wahrscheinslich zur Abendgesellschaft dagewesen und von dem eben erzählten Intermezzo zurückgehalten waren, die Treppe heraufstieg, hörte ich ihn sagen: "Ja, sehen Se, meine herren, nu haben Se gehört, wie ik den Jungens die beste Ermahnungen und Neden gehalten habe, und det hilft Alles nischt. It schick sie in Arrest und kaum drehen sie sich 'rum, so sangen sie an zu singen. Aber ik will dem R. det Singen schonst noch legen."

"Ach, herr Oberft," ließ fich jest eine Damenstimme vernehmen, "verzeihen Sie doch den jungen Leuten, die in ihrem Nebermuth etwas zu weit gegangen find."

"Ja," fagte ein Anderer, "fie find mahrscheinlich von guter Familie, haben Geld und in ihrer Luftigkeit des Guten etwas zu viel gethan. Ru, wir haben alle unsere Streiche gemacht. Richt wahr, herr Dberft?"

"Ja wohl, ja wohl," fagte biefer. "Aber wenn if unter meinem alten General fo in en reputirliches Saus eingebrochen mare, fo mare it uf bie Festung spaziert. Allens mit Unterschied."

"Denk dir, Louise," seste ein Dritter hingu, "der mit den weißen haaren ist ein junger Graf Beiler, mahrscheinlich ein Sohn bes Regierungeraths in B., der" —

"Bat sprechen Sie da?" unterbrach hier die Stimme des Alten recht grob die Bitten, die zum Besten meiner ungludlichen Kameraden laut wurden. "En Graf Beiler in meiner Brigade, da bitt' it sehr um Entschuldigung. Es muß en Irrthum vorwalten."

"Aber, herr Oberft, erlauben Sie," antwortete jener, "der junge hubsche Mann mit ben sehr blonden haaren hat heute Rachmittag in meinem hause eine Karte zurnächelassen, auf der deutlich stand: Graf Weiler."

"Und wenn if fragen barf," fagte ber Alte halb lachend, "wat wollte benn egentlich ber herr Graf bei Ihnen, eine Bifite ober fo etwas?"

"Nein," fprach jener, "mir galt der Besuch nicht, sondern einem andern jungen Militar, der heute bei mir einquartirt wurde, einem Baron von Stein, wie er fich nannte."

Jest brach von T. in ein entsetzliches Lachen aus. Lachen war es eigentlich nicht zu nennen, nein, er wieherte, so bag meine beiben Schupengel, die nicht darauf gefaßt waren, wie ich, zus sammensubren. "Sahaha!" brachte er hustend heraus, "Graf Beister, Baron Stein! Der Baron, das ift sicher ber H. Na, it will

Ihnen nur erklaren, bag bie beeben Jungens mieber enen von ihren schlechten Bigen gemacht haben. Aber it fenne biese Geschichten."

Der Andere sing nun an und erzählte, wie es mir diesen Rachmittag in seinem Sause ergangen und daß mir wirklich nur der
Graf und Baron ein besseres Zimmer verschafft hätte, da er mich
anfangs für einen ganz gewöhnlichen Kanonier gehalten und zu
den Bedienten gelegt hätte. Zwischendurch lachte der Oberst beständig, und ich hörte ihn noch durch die jest wieder verschlossene Thure
des Salons manchmal in die Worte ansbrechen: "Ru, ich werde
det den Jungens nicht nachhalten. Es sind freilich Galgenstricke,
aberst wenn sie mir nur keine schlechten Streiche machen. — Ru, ikt
werde sehen, ob noch einmal Gnade für Recht passiren kann."

Bahrend dies über mich draußen verhandelt wurde, stand ich noch immer an der Thure, den beiden Mädchen gegenüber, deren Verlegenheit von Minute zu Minute stieg. Keine wagte sich, halb angezogen, wie sie waren, sehen zu lassen, und die gauze Racht konnte ich doch nicht hier bleiben, obgleich es mir erwünscht genug gewesen wäre. Hatten sie mich einmal errettet, so mußten sie auch auf meine gänzliche Befreiung aus der höhle des Löwen denken. Dergleichen schienen sie auch zu überlegen; denn die unter der Bett- becke sagte ganz leise zur andern: "Du, Bertha, was machen wir?"
— welche antwortete: "Ich weiß nicht," worauf beide wie aus einem Munde leicht hinseuszten: "Uch, wenn wir nur angezogen wären!"

"Meine Damen," sagte ich so sanft wie möglich, "es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo man durch Berhältnisse in Umftände verwickelt wird, die, wenn sie vergangen, nur noch eine Erinnerung wie an einen Traum zurücklassen; Berhältnisse, zu denen man nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge Jahre gebraucht hätte, können sich im Augenblicke knüpsen. So erging es mir. Bor einer Stunde hatte ich noch nicht die Gunst des Schicksals ersahren, Ihre Bekanntschaft zu machen, und stehe jest schon so nahe, so traulich vor Ihnen." Dier sah ich, wie die hinter dem Borhang sich noch fester

hineinwickelte. "Lassen Sie mich ausreden; vielleicht noch einige Minuten, und ich trete aus dem Zauberkreise und halte morgen das Ganze für ein Mährchen, aber," sette ich bedeutend hinzu, "für ein köftliches Mährchen, an dem sich nur mein herz ergögen darf, und das, erführe es ein Dritter, allen Reiz verloren hätte."

Die unter der Bettbede wollte sprechen, brachte es aber nur zu einem gelinden huften und Rausvern, und ich suhr in meiner Tirade fort: "Schenken Sie mir deghalb Ihr ganzes Bertrauen, sprechen Sie zu mir nur ein Wort, damit ich weiß, ob Sie mir sehr zurnen und wie ich es anzusangen habe, um Sie von meiner lästigen Gegenwart zu befreien."

So leise ich mich auch durch einen Umweg über Menschenvershältniß, Traum und Schicksal glaubte näher geschlichen zu haben, mußte ich doch noch eine halbe Biertelstunde warten, ehe Mamsell Emilie unter der Bettdecke her zu mir sprach; doch machte sie auch Umwege, und viel holperichtere, als ich, denn sie kam ohne Zusammenhang bei manchem: Ach, D, Ja, und einer ganzen Legion Sm's vorbei, ehe sie mir sagte: "Bir — wir — haben — Sie — hm! deswegen — hm! hm! — nicht verrathen — weil unser Bruder — auch — Soldat ist, und — zuweisen — wenn er erzählt — wie — er — auf Ursaub kommt — anch solche — du — du — hm! dumme Streiche — macht — und beswegen — barum — so — "

"So — haben wir —" fiel jest die Andere ein — "Sie — nicht verrathen — und wollen — auch sehen — wie wir Sie — ohne Aufsehen fortbringen können — benn hier im hause — können Sie — boch nicht bleiben — bas sehen Sie ein."

"Ja — bas werden Sie einsehen," sette Emilie schnell bingu. "Freilich muß ich bas einsehen," entgegnete ich febr leife.

"Aber Emilie," fagte die eine, "Ja, Bertha," Die andere, "wenn wir nur angezogen maren."

Meine Blide, Die ich mehrmals burch bas Zimmerchen spagteren ließ, hatten fich jedesmal auf zwei Geffel niedergelaffen, Die neben

mir an der Band ftanden, und worauf bie ichonften Sachen in malerifder Unordnung lagen, als: zwei fcneeweiße Corfettden, gierliche Morgenüberrode, einige Baar Strumpfe in ber liebensmurdigften Rachläffigfeit und bergleichen fleine Gefchichten mehr. Raum maren nun jene Seufger megen bes Antleidens gum gweiten Dal erklungen, fo bentete ich auf die beiden Stuble und bat, gang über meine Berfon zu verfügen, wenn ich ihnen von biefen Sachen etwas barreichen tonne. Buerft' befam ich feine Antwort; nach einigen Augenbliden fagte die Gine: "Ja, aber fcnell!" und die Undere feste bingu: "Uber ichnallen Sie Ihren Gabel ab; es mare fchredlich, wenn ber auf ben Boben fiele und vielleicht gehört murbe." Rafd, fand meine Baffe an ber Band, ich padte bie beiden leberrode auf meinen Urm und trug fie mit leifen Schritten gu ben Dabden bin, wobei ich bas Bergnugen batte, fie zweimal auswechseln zu muffen, und mabrend ich mich umdrebte, um die Pantoffeln zu holen, schlüpften beide binein und ftellten fich gum erften Mal meinem Blide gang bar. Es waren allerliebfte, hubschgemachfene junge Madchen. Die eine huschte gur Thure bin, legte ihr Dhr an's Schlüffelloch und laufchte.

"Es ist jest Alles ruhig," sagte sie nach einigen Augenbliden, "und wir können magen, Sie sortzubringen. Billft du mitgehen, Bertha, oder soll ich?" sette sie fragend hinzu. — "Ach, geh' du nur," entgegnete die Andere. "Benn dich im allerschlimmsten Fall auch Jemand sähe, so wurde man doch eher alles Andere denken, als die Bahrheit. Aber ich — wurde man sicht wieder glauben, ich hätte — ich ware -- nein, nein, geh' du nur!"

"So hören Sie denn," sagte die Erste wieder, "und merken Sie genau, wir haben noch eine Treppe bis unten, dann geben wir um die eine Säule links und steigen nach vier oder fünf Schritten wieder einige Stusen hinab. Ich öffne eine Thure und Sie schleischen an der Mauer links, drücken sich aber dicht an diese Mauer, damit Sie nicht gesehen werden, bis zum hosthor, das nicht vers

schlossen ift, gehen hindurch und dann ebenso nahe an der Gartenmauer rechts vorbet, wo Sie zu den Windmublen am Eingange des Orts gelangen; von da werden Sie den Weg schon finden. Nun kommen Sie!"

"Bu!" sagte Bertha, "mir ist so angit," und meine kleine Führerin seufzte tief auf. "Und Ihren Sabel, den muffen Sie um= schnallen und festhalten, damit er uns nicht verrath. Und nun eilen Sie sich, eilen Sie fich!"

Sie reichte mir die ichwere Baffe bin, und wie ich mich be= mubte, die Ruppel um ben Leib gu fcnallen, faßte fie brangend mit ihren Sanden an bas weiße Leber, als wolle fie mir helfen. So ftanden wir uns einen Angenblid febr nabe gegenüber, und ich fab ihr beinahe zu tief in Die fconen blauen Angen. öffnete behutsam bie Thure und winkte mir. 3ch trat einige Schritte weiter in's Bimmer gegen die Andere und bot ihr mit wenigen Borten bes Dants meine Sand, die fie gogernd aunahm. folgte ich ber fleinen Emilie. Leicht bufchte fie Die Treppe binab, bie jest, wie bas gange Saus, in tiefem Duntel lag. Ich bemubte mich, ihr gang geräuschlos nachangeben. Doch war ich boshaft genng, unten an ber Saule gu thun, als mugte ich ben Beg nicht mehr zu finden. 3ch fragte fie leife: "Bo find Sie, mein Fraulein ?" - "Dein Gott, bier," entgegnete fie, "ba, tommen Sie nur." Ahnungevoll griff ich vor mich in bas Dunkel und erhaschte wirklich ihre hubsche, weiche Sand, die fie mir entgegenftredte. Aber ach, ber Beg, ben wir noch gurudlegen mußten, mar fo furg, benn tropbem, bag ich meine Schritte fo flein wie möglich machte, waren wir mit neun und einem balben an die Sausthure gelangt. Emilie öffnete. 3ch weiß nicht, mir war die Bruft eng gusammengeschnurt, als fie versuchte, ihre Sand aus ber meinigen zu gieben. Der Rachtwind trug aus bem Garten binter bem Saufe einen murzigen Duft von Rofen und Jasminbluthen an mein Beficht, welches fie bem Bergen binabfandte, ju lanter Liebesgedanten umgewandelt - noch eine einzige Minute — und ich schlich burch das Softhor längs der-Gartenmauer zur Windmühle, an deren weißem Gemäuer ich mich einige Minuten niederließ und zwischen Wachen und Träumen phis losophirte:

Unfer Lebensfaden, eine Blumenguirlande, wird von Benien gehalten und bewacht, die aber, in ihrer Beweglichfeit, bald bierbin bald dorthin fpringen und fo unfer Leben in fteter Unrube erhalten. Much ftreift ihr muthwilliges Spiel manche Blume ab, und mit ben abgefallenen fuchen fie, mitleidig wie fie find, ein anderes, gang tables Gewinde auszuschmuden. Bald gieben fie Die Guirlande gu ftart an, und verurfachen und Schmerg, bald ichweben fie mit ihr in Luft und Freude herum - boch jumeilen, und bas ift febr gefabrlich, entschlüpft ihren Sanden bas eine Ende, flattert im Unermeglichen herum, und verwickelt fich nicht felten um eine andere Buirlande. Freilich suchen die Benien , besonders wenn ihnen die Rarben ber Blumen nicht recht aufammenguvaffen icheinen, bas Berwirrte aufzulofen, aber bevor es ihnen gelingt, fnict manche Blume, und mancher icone Bluthenfelch wird entblattert. - Die Unachtfamen! Beute Abend hatten fich wieder zwei. Faden ineinander verfolungen. - Der alten Bindmuble burfte ich vertrauen. - Un Der Softbure batte ich die fleine bubiche Emilie auf ben Mund ge= füßt und babei einen leifen Drud auf: meinen Urm gefühlt.

So mochte es nugefahr zwölf Uhr geworden sein. Ich erhob mich, um mein haus aufzusuchen. Eropdem ich traurig an meine Rameraden dachte, konnte ich mich doch nicht enthalten, über unser Abenteuer zu lachen, und sang im heimweg halblaut vor mich bin:

> Kühn ist das Mühen, Herrlich der Lohn, Und die Soldaten Biehen davon.

Rach einigem Umbersuchen fant ich mein Quartier, ichellte aber wohlweislich nicht, sondern flieg über bie Mauer und ichlich nach

dem Stall, wo ich mich ein paar Stunden neben meinen Rappen in's Stroh legte.

Raum grante indeffen ber Morgen, fo mar ich auch icon munter und der Stallfnecht wunderte fich nicht wenig, mich ichon fo finh beim Buten meines Sattelgenas zu finden. Much meinte er, wir feien ja auf bem Marich und ba brauche nicht Alles fo rein und blant zu fein. Doch mußte ich febr gut, marum ich Gabel und Rupferwert forgfältig wie gur Parade putte, und mit einem naffen Schwamme die Locher im Lebergug glattete. Ram ich beute auf den Sammelplat, und ber Dberft, ber mich naturlich noch von gestern ber im Berbacht hatte, wollte fich an mir reiben, fo follte er wenigstens lange fuchen, ebe er etwas Dienstwidriges an meinen Baffen fand. Auch ber Stallfnecht half mir, und wie ich gegen funf Uhr mein Pferd gefattelt hatte und es aufmertfam befab, fand ich nichts baran auszusegen. Man rief mich jum Frubftud. Mis ich in's Saus ging, ftand unter ber Thure ein herr im Schlafrod, ber mit einer Stimme, die mir befannt ichien, und mit ziemlich fvottifdem Ausbruck dem Geren Baron von Stein einen guten Morgen munichte, ben ich mit größtmöglichfter Berablaffung erwis berte. Rach einer halben Stunde fcwang ich mich auf mein Pferb und ritt ber Windmuble zu, auf welchem Beg ich an bem Saufe von gestern Abend, an bem Ungludehause vorbei mußte. 3ch bog um die Ede, und fab vor der Thure beffelben die Pferde bes Dberften fteben, und er felbft - bies fam mir febr ungelegen, - trat gerade aus der Sausthure, wie ich Diefelbe erreicht hatte. 3ch feste mich auf meinem Pferde gurecht, faßte die Bugel fo fcon ale moglich und ließ meine rechte Sand gang vorschriftemäßig am Sattel berunterhangen. v. T. fab mich an, und ich glaubte fcon gludlich vorbei gu fein, ale er mir gurief: "Ra, Bombardier S., halten Gie 'mal enen Angenblid." 3ch wandte mein Pferd auf ihn gu, flog aus bem Sattel und ftand wie ber Blig gur linfen Seite, mit ber rechten Sand ben Bugel faffend. Der Alte ging um mich berum, befah Alles gang genau, und fand, Gott fei Dane! nichts in Unordnung. Auch fah er ziemlich gut gelannt aus. "Bahrscheinlich en gutes Quartier gehabt?" fragte er mich. "Und enen guten Stall?"

"Bu Befehl, Berr Dberft."

"Fruh zu Sause gewesen, Gerr Bombardier? Dber och mit gemissen Andern herumflantirt?"

"Bu Befehl bes herrn Oberst war ich von acht Uhr an zu hause," log ich, ohne eine Miene zu verziehen, schaute aber schüchtern an dem Sause empor, wo sich ein Fenster öffnete, der Kopf der kleinen Emilie sichtbar wurde, aber im Augenblick wieder verschwand.

"Ja, ja," lachte der Alte, "nach meinem Befehl follte det wohl find; aber if weeß gang kuriose Geschichten. Der herr Baron von Steen, ja, ja, if weeß Allens, nu, nu, it hoffe, det Pferd wird och aus der Baronie fouragirt haben. Bar det Futter gehörig?"

"Bu Befehl, herr Dberft, bas gelieferte gut, die blinde Fou-

"Na, Bombardier S., sigen Se 'mal uf," sagte er, "if will von de blinde Fourage nichts wissen. Und det sage it Ihnen, wenn Se mal enen friegen, so muß ich ihn ganz besonders anlassen. Bah! mit det blinde Fouragiren. Wir sind nicht in Feindesland.
— Nu, it fren mich, dat det Pferd gut anssicht. Aufg'sessen! Marsch!"

Ich wagte noch einen scheuen Blid zu den Fenstern des Sauses hinaufzuschieden, sah aber Niemand. Wer mochten wohl die beiden Mädchen gewesen sein! Meine Citelfeit sagte, Töchter des Sauses, wogegen meine Bernunft einige bescheidene Zweifel aussteigen ließ. Die Töchter wurden wahrscheinlich mit in der Gesellschaft gewesen sein und noch nicht in ihrem Zimmer. Aber die sorgsame Mutter mochte sie vielleicht uicht mit den Offizieren in Berührung bringen wollen; und doch wäre zu den Töchtern nicht der Bediente gekommen, und hätte gefragt: "Mamsell Emille, Mamsell Bertha!" son-

bern die Mama selbst. Bielleicht Berwandte des Sauses oder ein paar Kammermädchen? ich mochte das Lettere nicht glauben. Sätte ich nur heute morgen meinen Stallsnecht gefragt! doch hielt mich die Furcht ab, die Mädchen zu verrathen. Unter diesen Betrachtungen kam ich auf den Sammelplat, und hatte weiter nichts ausgeklügelt, als daß es für mich ein paar allerliebste Mädchen, ein paar rettende Engel gewesen waren.

An der Bindmuble waren schon die meisten Batterien versammelt; die fahrenden Artilleristen spannten ihre Pferde ein, und die Unterofsiziere untersuchten Propen und Lassettenkasten, ob Alles noch in der gehörigen Ordnung sei. Auch Dose war damit beschäftigt; doch sah ich, wie er jeden Augenblick seinen langen Hals herumderhet, alle Ankommenden musterte und etwas zu suchen schien, wahrscheinlich mich, und so war es auch. Ich ritt zu ihm hin, um mich bei ihm zu melden, stieg ab und nahm meinen Plat bei der Kanone ein.

"Safrement," fing Dofe leife zu mir an, und ich bemertte, bağ er sehr mismuthig aussah. "Ihr habt da gestern wieder schones Zeug angegeben. herrschaft hat's dem Kapitan heute Morgen gleich gesteckt und auch gesagt, daß einer der fünf Arrestanten während der Nacht erzählt, auch Sie seiner der gewesen. Nehmen Sie sich ja vor dem Feind in Acht, er ist gestern und heute suchswild. Ich habe auch schon meine achtundvierzig Stunden Arrest am hals."

"So," entgegnete ich ihm , "wofür benn? wegwegen ?"

Doch ich konnte seine Antwort nicht mehr anhören, denn schon trat ber Sauptmann Feind mit einem Gesichte auf mich gn, das mir nichts Gutes weissagte.

"Barum," fragte er boje lachelnd, "melben fich ber" berr Bombarbier nicht bei mir, anftatt bier zu fteben und zu ichwagen?"

"berr Sauptmann, ich tomme" -

Er betrachtete mich von oben bis unten, doch ba meine Baffen

alle in Ordnung und gut gepußt waren, so suchte er einen andern Saken. Da ich eben vom Pferde gestiegen war und mich natürlicher Weise einige Augenblicke später beim Abmarsch der Batterie wieder aufsigen mußte, so ließ ich meinen Säbel am Ruppel hängen und nahm ihn nicht in die Hand, wie er mit mir sprach. Darauf blieb sein Blick haften.

"Biffen Sie nicht, wie man feinen Sabel zu halten hat," fuhr er fort, "wenn man mit dem Borgesetten fpricht?"

"Bu Befehl, ja, Berr Sauptmann."

"hören Sie, herr, mir scheint, Sie haben heute Morgen wieber einmal zu stark gefrühstückt. Bachtmeister — Auch ist mir von
dem großen Scandal erzählt worden, bei dem Sie, herr, natürlich
auch betheiligt waren. — Bachtmeister Löffel!"

Der Gerufene trat naher und ich wußte bei diesem Eingang don, wie weit ich für heute war; denn der hauptmann Feind stedte seine hand unter's Collet und begann mit dem Fuß auf die Erde zu treten.

"Bachtmeister, dieser Mann hier — notiren Sie" — sprach er so langsam wie möglich und mit einer unnachahmlichen Malice, "tommt in B. drei Tage auf's holz bei Baffer und Brod wegen nächtlichem Unfug auf der Straße."

"Uber, Berr Bauptmann," entgegnete ich.

"Aber, herr Bombardier," fagte er hohnisch, "brei Tage Mittelarrest. herr, Sie foll ein Donnerwetter erschlagen! Ich will Ihnen schon den Weg zu den Cpauletten versperren!"

Ich stand wie angedonnert. Nach diesem freundlichen Morgengruß wandte er sich von mir und bestieg sein Pferd! denn neben der Windmühle ließen sich mehrere weiße Federbusche sehen, und von allen Seiten gallopirten die Offiziere dahin, um ihren Napport zu machen. Der Oberst v. T. kam so eben an, und ritt von den Abtheilungs-Rommandanten und Adjutanten begleitet, freundlich lachend zwischen den Batterien umher. Wie waren diese beiden Borgesetten, der Feind und unser Alter, ron einander versichieden! Jener, die Malice selbst, strafte ohne herz, kalt und grausam, ohne sich dabei zu ereifern. Dieser war murrisch, nnendlich grob, strafte auch, aber gewöhnlich erst, nachdem er sich so ereifert hatte, daß es uns seid um ihn thai. Doch war er meistens gerecht und pflegte oft zu sagen: "Nu, sitt man die drei Tage, it wurde euch schon pardonniren; aberst Ordnung muß sind." Deswegen waren wir aber Alle für den Mann in den Tod gegangen.

Bei dem Oberften melbeten nun querft Die Abtheilunge-Rommandanten, und die meiften ichienen die wichtige Delbung gemacht ju haben: es fei nichts vorgefallen; benn v. T. legte zuweilen, obne eine Diene ju vergieben, feine Sand grugend an ben Feberbut, und ritt langfam auf unfere Batterie gu. Dann tamen bie Sauptleute und Alles blieb rubig, bis unfer lieber Feind, ben ber Dberft megen vielerlei Urfachen, fo auch megen bes ewigen Berflagens und Strafens nicht recht leiben fonnte, feinen Morgengruß barbrachte. Dofe und ich paften genau auf, mas ber Dberft fur eine Miene machen murbe, benn daß uns ber Rapitan noch obenbrein bei ihm anzeigen werde, war gewiß. Jest hielt von T. fein Pferd an, und ich hörte ibn febr laut fagen: "Run, mit bet emige Strafen bei Diefer Batterie! Bas is benn ba wieder paffirt? 3t will body enmal feben, Ge nennen mir ba wieder eine gange Litanei von Ramens, die if nich alle behalten fann. Ra, mas bat benn ber Unteroffizier Dofe, ben if boch als einen ziemlich orbentlichen Denfchen tenne, begangen ?" Bei Diefen Borten flieg er murrifc vom Pferde und trat an unfer Befchut.

"Sorr Sherft," ferirte ber Feind, hand an den Tichato, "als die Batterie heute Morten zusammentrat, sah ich zufällig in dem Borrathswagen dieses in terossiziers nach, und fand in demselben einen unserer Fouragiersten. Die gestern alle leer waren, voll has ber. Auf meine Frage, weber die Fourage sei, hatte der Mann

die Berwegenheit mir vorzulugen, die Kanoniere hatten von der gestrigen Ration das, woo heute Morgen noch in der Krippe geslegen, zusammengescharrt und in den Sack gethan. Aber, herr Oberst, ich kann ihn herholen lassen, es ist mehr, als gestern im Ganzen geliesert wurde. Ich dictirte dem Unterossizier achtundsvierzig Stunden Mittelarrest."

"Hm! fo! fo!" entgegnete von T. "Aber man weiter! Bat hat benn fo egentlich ber Trompeter gethan, von dem Ge mir vorbin fagten Laffen Ge mal vortreten. hierher, mein Sohn!"

Einem unserer Trompeter hatte ich heute Morgen angesehen, daß er kein gutes Gewissen hatte; denn er blinzelte beständig nach dem Oberst hin, und seine Sachen waren gerade so ausnehmend sauber geputt, wie die meinigen. Jest, wo der Alte sich nach ihm erkundigte, streckte er sich lang und begegnete gleich dem suchenden Blick des hauptmanns, der ihm mit einer gebieterischen hands bewegung besahl, näber zu treten. Der Trompeter war ein sehr hubsscher, schlank gewachsener Kerl, und trug die Decoration der Untersofsiziere, denn er diente schon an zehn Jahren und sah, wie er nun dem Oberst gegenüber stand, gar nicht mehr so verlegen aus, wie früher, sondern schaute dem Alten recht ked in's Gesicht. Sein schwarzer, sehr langer Schnurrbart, den er gewöhnlich gegen die Vorschrift zierlich zuspiste und wichste, hing ihm heute, wie es von T. am liebsten sah, über den ganzen Mund, die Lippen und das halbe Kinn verdeckend.

"Run," fuhr ihn ber Alte an, "was hat Er benn wieder angegeben? Dient schon eine gute Zeit und kann die Narrenstreiche noch nicht lassen. Doch it hoffe, er hat bei Seiner Maskerade, von der if durch Seinen herrn hauptmann etwas gehört habe, nur enen schlechten Big ausführen wollen. Bie war die Geschichte?"

"herr Oberft," ergablte der Trompeter, "gestern Abend, nachdem ich in mein Quartier gegangen war, mein Pferd abgesattelt und gehörig verpflegt hatte, sige ich taum in der Stube, da tritt der Kanonier Müller herein und beklagt sich, er habe ein gar zu schlechtes Quartier, auch fast nichts zu essen bekommen, und tros dem, daß das haus seines Bauern sehr groß wäre, sei ihm ein schmutziger Binkel hinter der Treppe zum Schlasen angewiesen worden, und dabei bat er mich, weil ich doch schon länger diente und die Sache besser verstände, ich möchte ihm doch helsen, daß ihn ter Bauer etwas besser tractire. Ja, sehen Sie, herr Oberst, und da bin ich mit ihm hingegangen, und hab' dem Wirth etwas scharf in's Gewissen geredet, und — dann — ja" —

Feind griff an feiner Tichato und fagte: "Erlauben, Serr Oberft, der Trompeter beging die außerordentliche Frechheit, auf seinen Tschato einen weiß'n Federbusch zu steden und an die Schwalbennester auf seinem Collet Fransen von Goldpapier zu nähen."

"So," sagte von I., "Er hat auf seinen hut einen Feberbusch gestedt, wie ihn Sein Oberfi tragt?"

"3n Befehl, nein," erwiderte der Trompeter, "er war nur von Papier."

"Dann," referirte der bije Feind weiter, "ift dieser Mensch in das Quartier des Kanonier Müller gegangen, hat gewaltig gesflucht und unter einer Masse von Schimpswörtern dem Bauern ausseinander gesetzt, er sei der handtmann der Batterie und habe geshört, man lege seine Kanoniere in's hundeloch unter die Treppe. Augenblicksich soll er ihm die Zimmer seines hauses zeigen, unter denen er eins aussuchen werde."

Dem Oberft fuhr ein fleines Racheln wie ein Blig uber bie Buge, boch borte er gleich wieder mit crufter Miene gu.

"Der arme Baner," ergählte der hauptmann weiter, "schließt in der Angst seines herzens, weil ihm der Trompeter mit dem Sabel droht, seine Bohnung auf, und die beiden saubern Gesellen suchen sich das beste Gemach aus, wo sie das Sattelzeug und ganze Gepäd des Kanonier Muller hineinschloppen und der Bauer mußte

obendrein noch einen Arng Bier bringen, den sie auf das Bohl Seiner Maierat unseres allergnädigsten Königs anstrinken. Doch kommt dem Sauswirth die Sache ein wenig verdächtig vor, und nachdem fin die beiden entfernt haben, geht er zum Wachtmeister, der in einem Nebenhose liegt, und erzählt ihm das Borgefallene, woeurch es sich natürlich gleich aufklärte. Ich ließ den Trompeter und Kanonier holen und dictirte Beiden drei Tage Mittelarrest."

"So, so, hm, hm!" sprach der Oberst wieder und sein Gesicht, das sich bei der Erzählung des hauptmanns Feind aufgetlärt hatte, wurde bei der Erwähnung der drei Tage Arrest so murrisch, wie früher. Er rückte seinen Federhut auf's rechte Ohr. "Ru, nu," fuhr er heraus, "und wat hat denn der Dritte gethan, von dem Sie gesprochen. It globe, es war der Bombardier h. Kommen Sie hierher, Bombardier! der hat ja in der Stadt gesegen, wat is mit dem?"

"Bie mir heute Morgen der Unteroffizier herrschaft meldete,"
fuhr der Feind fort, "haben der herr Dberft gestern Abend fünf
junge Freiwillige auf die Parkwache geschieft, weil sie sich nächtlichen Strafenunsug zu Schulden kommen ließen, und da einer von
diesen mahrend der Nacht außerte, der Bombardier h. sei ebenfalls
dabei gewesen, aber entkommen, so habe ich ihm, denn ich kenne
den Mann und weiß, daß er bei einer ahnlichen Gelegenheit nie ,
fehlt, auch drei Lage Mittelarrest zuerkannt."

Rach dieser Autlage schaute ich erwartungevoll zum Alten empor, der mit einem gewaltigen Ruck seinen Federhut wieder auf das linke Ohr brachte, den Säbel auf Die Erde stemmte und einen gelinden Zorn zu bekämpfen schien.

"Boren Se, herr hauptmann Feind," fprach er fo ruhig als möglich, doch faben wir zu unserer großen Frende, daß er an fich halten mußte, um nicht grob zu werden; "it will ihnen unter und sagen, dat nir det ewige Strafen durchaus nicht gefällt, überhaupt bei solchen Gelegenheiten wie die drei erwähnten, und wenn der

Dberst von I. ein gut Bort einlegt, so wird der Arompeter, sowie der Unterofizier Dose nur eine Straswache erhalten, und der Bombardier D. gar nischt, denn if, der alte I., Commandeur von die siebente Brigade, sage Ihnen, det er nich bei die fünf gewest ist. Gören Se, herr hauptmann Reind, er war nich bei die fünf, und wenn er och dabei war, so bekommt er doch keene drei Tage Arrest; denn if, sein Oberst, habe sie alle pardonnirt, weil sie nur einen dummen Streich gemacht haben, und zwei dumme Streiche verzeihe it viel lieber als eine Nachtässigseit. Ordnung muß sind."

Wir faben uns alle mit verklartem Blide an; jedem rollte ein Stein vom Bergen. Der Alte griff an feinen Federhut und wandte fich an einen Commandeur ber Abtheilung.

"Berr Dberft-Bachtmeifter, laffen Se uffigen und abmarfchiren."

Dann bestieg er sein Pferd, und ritt, von seinen Abjutanten und Ordonnangen gefolgt, ans den Batterien, nach dem freien Plate an der Windmuble, um die Abtheilungen bei sich vorbet defiliren zu laffen.

Anch der Hauptmann Feind bestieg sein Roß, wobei er Dose und mich mit einem bosen Seitenblick beehrte, zog den Sabel und commandirte: "An die Pferde — Stille gestanden" — Mit einem Male stockte jest die noch vor einem Augenblick so sehhafte Beswegung an allen Geschüßen, die Stücknechte traten zu ihren Pferden, den Kantschuh in der linken Hand, die Reiter hinter die Kanonen und Handissen — keiner rührte sich. Für mich war dieser Augenblick immer der angenehmste und interessanteste gewesen. Wenn Alles in Ordnung war, das Pferd gehörig gesattelt und gepackt, alles kleinliche Nachsuchen nach Rostsleden am Sabel u. s. w. hinter und sag, wenn das Pferd ungeduldig trat, und ich mich nur hinausschwingen durfte, um ein Reitersmann zu sein; dann war ich mit den Pistolen am Sattel und dem Sabel an der Seite ein wirklicher Krieger; kein Soldat, dessen hauptbeschäftigung es ist. nach Bählen rechts und linksum zu machen und das Lederzeug zu

puten. Dies mar ber einzige Augenblid, in welchem mir bas Soldatenleben noch in bem Lichte erschien, in bem ich es in meinen früheren romantifchen Traumen erblidt batte. Befondere beute Morgen beim Abmarich mar ich febr frob gestimmt. Bor une lag bas Manover, von dem mir Dofe fo viel Schones ergablt batte, fowie von der Unnehmlichkeit, einmal vier Bochen bei ben Bauern zu liegen , naturlich auf einem iconen großen Sofe , mo man fich Abende in's Gras unter Die jungen Mepfel = und Birnbaume legte und dem melodifden Lauten ber beimtebrenden Seerde auborchte; binter mir waren die verfluchten brei Tage Mittelarreft, Die mir ber gute Reind gegonut; unter mir bas bethaute buftenbe Bras; über mir ber blaue Simmel, und in meinem Bergen ber Rug ber hubschen, lieben Emilie. - "Aufgeseffen!" bas Bort fuhr gundend in meine Traume. Ich flog in ben Cattel - "Marich!" - und ale die Trompeter munter die Melodie : "Frisch auf, Rameraden , auf's Pferd! aufe Pferd!" fcmetterten , fühlte ich mich gang gludlich und pfiff diefelbe Beife laut fur mich bin : boch nicht lange, benn unfer Bachtmeifter Löffel, bas Cho bes Ravitans, ber mich ebensowenig leiden tonnte, wie biefer, ritt an mich beran, brebte feinen Schnurrbart und fagte in nicht fehr liebevollem Tone: "Boren Sie, Berr, Ihnen wird man bas Pfeifen boch noch einmal legen." Schnee an einem Frühlingemorgen. 3ch tonnte mich im jugends lichen Hebermuth nicht enthalten, bem Diden Bachtmeifter gang rubig ju antworten : "Meinen Gie mich? Bang recht, beute ift Dienstag." Er antwortete nichts barauf, boch gog er fein Rotigenbuch bervor, und fchrieb etwas binein, mas er fpater bem Rapitan zeigte, ber eine Bewegung mit Ropf und Sand machte, als wollte er fagen : "3ch will das schon arrangiren!" Und er arrangirte es auch fo, baß mir ber Abtheilungs-Commandeur bei ber nachften Parade für einen fleinen Rif in meinem Futterbeutel brei Tage Mittelarreft gab. Ländlich , fittlich !

Durch Staub und Sonnenhige, abmechselnd bald fingent, bald

lachend, bald murrisch und fluchend, zogen wir durch die einformige Pappelallee ber Landstraße, und es mochte ungefähr zwei Uhr geworden fein, als wir

"wie ein Bebild aus himmelshöhen"

ben Stabsgnartiermeifter auf feinem magern Schimmel mit ber machtigen Brieftasche unter bem Urm bei einer Biegung ber Strafe auf une antrotten faben. Jedes Beficht flarte fich auf und felbit Die Pferbe ichienen bes langen Marichirens mube; benn als ber alte Oberft vorn an ber Spige fein Salt bonnerte, bedurfte es nur eines gelinden Bupfens an ben Bugeln, um fie gleich jum Steben gu bringen. Der Mann mit der Brieftafche öffnete Diefelbe, und heranospagierte Dorfichaft um Dorfichaft, in die unsere Batterien gu liegen tamen; ein Theil ber Brigade nach ber Feftung B., Die eine Batterie bierbin, Die andere bortbin, und ba die Dorfer in hiefleger Wegend meiftens nur aus einigen Gofen bestehen, fo blieb auch fast feine einzige Batterie beifammen, fondern beinabe jedes Befchut hatte feinen eigenen Sof ober fein Dorf. Das unfrige hieß Tettenweiden, ein Rame, ber unferem Dofe febr zu gefallen ichien, indem er hoffte; etwas von der fetten Beide muffe auf's Quartier übergegangen fein"; boch leiber weit gefehlt : es war entjeglich mager. Der Alte hielt une noch von feinem Rog berunter, mobei er beide Urme in Die Seite ftemmte, eine Rebe niber gutes Berhalten, Ordnung in den Quartieren und Sorgfamkeit auf Baffen und Monturen, movon mir aber bei bem allgemeinen Scharren ber Pferde und Rlirren ber Gefchirre nur einzelne Borte und Auds brude, die den dumpfen Bag feiner Stimme wie Blige durchichnits ten , verftanden, befondere fein "benn id fage euch , Ordnung muß find!" bas er bente febr baufig anwandte. Auch ber Rapitan Feind, von dem wir une leider trennen mußten, denn er lag in einem ans bern Dorfe, hielt uns jum Abschied noch eine Rede voll Moral. Seine liebensmurdigen Redensarten maren um den alten Text vom

ju. starken Frühftuden gewistelt. Endlich waren wir erlöst. Doje ließ anfligen und nach einer halben Stunde gelangten wir zur fetten Beide, fünf bis sechs kleinen häusern, die am Rande der halde lagen, auf der die Manöver abgehalten wurden. Doch hatten wir auf der andern Seite einen dichten Eichenwald, den ein kleiner Bach von den höfen trennte, und im hintergrund stiegen schlanke Pappeln und Tannen auf, zwischen denen ein schones gelbes Gestäude durchblickte, das Landhaus eines Grafen R., bei dem unser Abtheilungs-Commandeur im Quartier lag.

Dose's Gemuth, das der Anblick der kleinen Saufer etwas niedergebeugt hatte, wurde erfrischt durch den grünen Bald, den Bach,
und das Palais im hintergrunde. Er vertraute, daß er fühle,
wie die Poesie bei ihm gurudkehre, versprach mir fest, mich nächstens
mit einigen Gedichten zu überraschen, und träumte, während wir
unsere Pferde durch eine große Mistpfüße in einen schlechten Stall
ziehen mußten, von Baldpromenaden, Rachtigallen, murmelnden
Duellen und dergleichen, und sagte mir: "Uch, es gibt für mich
nichts Poetischeres, als Berse zu machen!"

## Sechstes Rapitel.

## Standquartier. — Marketender.

Der Stall, romantisch am Ufer einer Mistpfüße gelegen, genügte kaum ben allerbescheidensten Ausprüchen, die man in Cantonirungen an dergleichen Lokale machen kann. Wir hatten unsere vier Pferde, meines, das des Unteroffiziers und die zweier Kanoniere, unserer Bursche, nothdurstig untergebracht. Wir traten in's haus, und ich war nun gespannt auf Dose! denn er hatte mir

Achtsamkeit auf seine Dienen und Reben geboten, bamit ich lerne. wie man es angufangen habe, um fich bei ben Bauereleuten in Refpett zu feken. Die Frau fang uns an ber Thure entaegen und binter ihr fand ber Bauer, einen weiten Rragfuß machend, mobei. er feine Mute abnahm. Gi: jedoch pflangte fich in freier Saltung vor une auf, Die Berricherin, und fragte ziemlich barich nach unferem Quartierbillet. - Da ftedte Dofe feine Sand unter's Collet und begann mit bem Suge beftig auf Die Erbe ju treten, ungefahr wie es unfer Rapitan Reind in wichtigen Momenten pfleate. Dann begann er ber Frau eine Rebe gu balten, von ber ich jedoch nur einzelne Borte verstand, obgleich ich fo ziemlich in Dofe's Redensacten eingeweiht mar, und ich nicht nur feine Stallmaximen auf's Benaueste fannte, fondern auch bei allen Grauffen feiner Boefic, fobald ich die drei erften Borte gebort batte, bas Ende gum Boraus mußte. Er fprach vom beschwerlichen Rriegsbienft, von mubfamer Beidinkung bes Baterlandes, febr baufig borte ich die Borte Batriotismus und Breugen; er verftieg fich fogar bis zu Deutschlands Ginbeit, und ichlog ungefahr fo: wenn er auch ein Oftpreuße fei, muffe man ibn boch bier am Rhein als Baterlandevertheidiger mit offenen Urmen empfangen.

Der Frau erging es bei dieser Rede nicht besser, als mir; sie sah bald Dose, bald mich und die beiden Kanoniere hinter mir an, und wüßte wahrscheinlich heute noch nicht, was sie ihm antworten sollte, wenn nicht der Bauer, der mehrerenale wohlgefällig mit dem Kopse genickt, uns Allen aus der Verlegenheit geholsen hätte. Er stieß das Weib ziemlich heftig in die Seite und sagte zu ihr, als sie sich unfreundlich nach ihm umwandte: "Berstehst du denn die Herren nicht? Sie wollen hier bei uns gut essen und trinken." — Ich mußte über die Raivetät des Bauers herzlich lachen; aber Dose, der sich nicht aus dem Concept bringen ließ, war durch diese Aueiserung gerührt und dessamirte mir, während wir nach der Stube gingen:

- Bas fein Berftand ber Berftandigen fieht, Das ahnet in Ginfalt ein findlich Gemuth.

Die Frau, welcher die unverstandene Rede Dose's, sowie seine Figur sehr imponirte, fragte für den Augenblick nicht weiter nach dem Quartierbillet und gab uns, nachdem ihr Gemahl unsere Gessühle gedolmetscht, die Bersicherung, darüber sollten wir uns bernhigen, wir würden mit ihnen an Cinem Tisch und ans Ciner Schissel effent. — Sehr schweichelhaft! Aber die Frau hatte leider die Bahrheit gesagt; alle Mahlzeiten, während der ganzen Dauer unseres Ausenthaltes, bestanden im wahren Sinne des Wortes nur aus Ciner Schüssel, die sich mit einigen Bariationen täglich zweimal wiederholte. Morgens war die Schüssel mit einer Art Mehlbrei angesüllt, worin einige Kartosseln und Bohnen schwammen; Nachmittags dagegen, wenn wir von den Schießübungen zurücksamen, enthielt die Unvermeidliche dasselbe, nur daß die genannten sesten Bestandtheile vorherrschend waren und der Mehlbrei nur eine Art Brübe darüber bildete.

Dieser Eintritt in unser Cantonirungsleben wischte sogleich eine ziemliche Menge des glänzenden Staubes ab, den Dose's Aeugerungen darauf gestreut, besonders nachdem uns die Wirthin das Nachtlager gezeigt hatte. Es bestand aus einem Altoven in der Haustlager gezeigt hatte. Es bestand aus einem Altoven in der Haustlager dezeigt hatte. Es bestand aus einem Altoven in der Haustlager dem Boden ein Loch von drei Fuß im Gevierte, daß ich aufänglich sur die Thure eines Wandschrants hielt. Als es Abend wurde und wir uns hineinlegten, sam uns das Lager so spaßhast vor, daß wir lange Zeit vor Lachen nicht einschlasen konnten. Dose, sonst ein so großer Wagehals, getraute sich nicht, in den Kasten zu steizgen, ehe er das Lerrain genan recognoseirt hatte. Unserer vier sollten diesen Raum einnehmen, und wir fanden ihn dasur gerade groß genug. Er war an zehn Fuß lang und ebenso breit, auf dem Boden mit Stroh bedeckt, darüber einige große Federbetten gebreitet. Wir vier standen ansgezogen hintereinander vor der Dessung, und

Dose als unser Chef stieg mit seinen langen Beinen bequem hinein. Da aber der Boden im Innern etwas tieser war, als außen, verlor ich bei meiner kleinen Statur, als ich reitend in der Deffnung saß, das Gleichgewicht und fiel meinem Borgesepten auf den Leib. Den beiden Kanonieren erging es nicht bester, so daß wir im Alkoven auf einem großen Haufen übereinander lagen.

Daß in Dose ein Genéral verloren gegangen sei, daran hatte ich nie gezweiselt, und in tiesem kritischen Augenblick zeigten sich seine großen Eigenschaften: Saltblütigkeit und Energie, wieder recht dentlich. Er sorderte von der Wirthin mit seiner Stentorstimme ein Licht, richtete sich dann mühsam auf und theilte, obgleich er gebückt stehen mußte, mit vieler Bürde die Pläge aus. Ich kam neben ihn zu liegen, die beiden Kanoniere und so gegenüber, daß ihre Beine fast an unsere Anie reichten. Dose hatte mit vieler Einssicht diese Einrichtung getrossen, weil wir nur eine einzige Deckbesaßen, die obendrein etwas zu klein war. Legten wir und Alle nebeneinander, so war voranszuschen, daß sie sich in der Nacht durch die Bewegung des Einen oder des Andern verschieben mußte, was so nicht leicht möglich war; wir hielten das obere Ende sest, die beiden Kanoniere das nutere, wodurch die Decke wie ein Trommelssell ausgespannt wurde.

Dose, der die Humanität vesaß, fast alle seine Befehle mit tristigen Gründen zu belegen, argabite und vor dem Einschlasen aus seinem früheren Leben eine beschichte, weshalb er sich schene, in einem Bette mit vielen Lenten gebeneinander zu schlasen. Ich will den Leser mit der Borrede, die er immer anbrachte, verschonen und gleich beim Kerne aufangen. "Bir waren," erzählte er, "mit der ganzen Batterie einstens bei einem Durchmarsch in ein kleines Dorf gesegt worden, wo auf jedes Sans acht bis zehn Mann kamen. In meinem Duartier waren neun Mann, die sich auf zwei Betten vertheilen mußten. Ich, damals noch Bombardier, wurde als Borgesetter mit vier Kanonieren in ein Bett gesegt; der Unterofsizier

nahm mit ben brei übrigen bas antere. Unfer bamaliger Befchutführer, Gott babe ibn felig! batte nämlich bie febr richtige Auficht. Die Ranoniere, wenn es moglich fei, felbft im Bett nicht obne Aufficht zu laffen. Obgleich mein Bett febr breit mar, fant es fich boch, bag wir nicht andere als auf ber Seite liegen fonnten, ausammengeschachtelt wie Die Löffel in einem Löffelforben. 3ch batte ben rechten Alugel wid die weise Ginrichtung getroffen, bag Alle fich nach meinem Commando zugleich auf die andere Seite legen mußten, zu me bem 3mede ich zuweilen mabrent ber Racht bie Commando's gu rechte : und linkeum gab. Ginmal jedoch verftand Der linte Aligelmann ichlaftrunten bas Commondo falich und machte Die entgegengesette Wendung. Ihr fount ench benten, bag bie gange Livie in Die größte Confusion tam. Mein Rufen nach Ord. nung faif nicht mehr; Die ichmache Bettlate fonnte ben gewalt= famen Goolntionen nicht widersteben, brach mit lautem Bepolter anseinander, und wir lagen auf der Erbe. Das Senderbarfte bei ber Cache mar aber, bag, nachdem wir bie Betttrummer bei Geite gefchafft und bas Bettzeug auseinandergezogen hatten, jeder mit Bermunderung bemerfte, daß er beffer liege ale vorber. 3ch verfichere euch," fcblog Dofe, "es geht nichts über die Erfahrung."

Die haide, auf der die Schiessübungen abgehalten wurden, hatte eine Erstreckung von mehreren Stunden. Der Boden war ziemlich hart, an den meisten Stellen eben, und das ganze Terrain von dichten Tannenwäldern eingeschlossen, zwischen denen die Dörsfer lagen, in welchen sich die Brigade vertheilt hatte. Bei der Einrichtung dieser haide zu unserem Schiesplaße hatte man, was beim Militärdienst soust so sellen verkonimt, sich bemüht, das Angenehme mit dem Rüglichen zu verbinden. Auf der einen Seite befand sich, aus Nasen und Erde aufgeführt, das Modell einer Bastion nach Bauban, das als Ziel für die schweren Geschüße und leichten Mörsfer galt; daneben befand sich eine kleine Nedonte, in welche man schwere Bomben warf, und rechts und links von diesen Berken

waren zwei Scheiben aufgestellt, jede sechs Fuß hoch und an hundert Fuß lang, entsprechend der Ausdehnung eines Bataillons Infanterie. Die weißen Bande waren durch schwarze senkrechte Stricke, je zwei Fuß voneinander, abgetheilt, um bei Kartästschenseuer genauer seben zu können, wie viele Augeln auf die Person kamen. hinter diesen Berken dehnte sich die haide etwa noch eine Stunde weit aus. Dort besand sich eine andere große Erhöhung von Sand, der Kugelfang genannt, wo sich die Kugeln, die über die Ziele hinzausslogen, einbohrten und später ausgegraben wurden. Diese Ansstalten waren das Rügliche bei der Sache.

Das Angenehme befand sich ungefähr tausend Schritt von der Bastion, nämlich die Standpläße für die Batterien, für die Marketender und die Bier- und Weinbuden. hier war der eigentlich poetische Theil des ganzen Manövers. Ein Plat von ungefähr vierhundert Fuß im Gevierte war mit Akazien bepflanzt worden, die einen nothbürstigen Schatten gaben. In der Mitte stand auf einem kleinen hügel die Bachthütte der verschiedenen Artislerieparks; ein stattlicher Vierundzwanzigpfünder, aus Blech geschnitten, zeigte als Fahne auf dem Dache die Richtung des Windes an. Um biesen hügel lagen Interimsbauten, einsach aus Brettern aufgeführt, theils für Laboratorien eingerichtet, theils zur Ausbewahrung der Munition, sowie, etwas entserut, verschiedene Pulverschuppen. Ein Brunnen mit sehr klarem Basser, der neben der Bachtstube stand, gab das wohlseilste, unschuldigste Getränk.

Ebenso gut organisitt, wie die Brigade selbst, und ebenso abgetheilt in schwere und leichte Batterien, war das Marketender- und Berpflegungskorps. Die Unteroffiziersweiber, die Kommisweiber, nach dem technischen Ausdruck, bildeten die leichten, reitenden Batterien. Sie umschwärmten uns mit ihren Tragkorben oder kleinen Biehkarren den ganzen Tag, und einige der couragirtesten brachten sogar während des Schießens Gläser mit Branntwein und dergleischen bis an die Geschüße. Andere hatten unter die Akazienbaume

fleine Tifche gestellt, wo fie in ben Rubestunden ihre Artifel verfauften, die fich bier icon bis ju einem Glafe Bier ausdebnten, wogegen die ebengenannten leichten Truppen nur Branntwein mit in's Feld nahmen. Die fchwere, folide Festungsartillerie batte fich etwa bundert Schritt hinter ber Bachtftube in langer majeftatischer Reihe gelagert. Dies maren Lieferanten aus ber Stadt, Die meiftens vollständige Buden gebaut hatten, in benen fie fur bagres Geld an Gg = und Trintmaaren abgaben, mas ein Soldatenberg nur erfreuen fann. Um Runden anzugiehen, batte jeder feine Bude mit einem faftigen ober pitanten Ramen geschmudt. Besondere Die Aufschrift einer Bube : "jum naffen Schwamm," batte Rachahmer gefunden. Es gab ba einen Comparativ, und Giner, um ben Undern ben Rang abzulaufen, nannte feine Bude fogar "jum allernaffeften Schwamm." Daneben prangte "ber luftige Ranonier," fowie "ber flotte Ranonier." Lettere Benennung mar bem alten Dberft ftets ein Dorn im Auge. Da er gleich am erften Tage geboten, Diefes Schild abgunehmen, und dadurch die Bude gleichfam in Berruf gethan hatte, erfreute fie fich bes größten Bufpruche und die Benennung "jum flotten Ranonier" pflangte fich um fo mehr fort. Go oft ber Alte mit feinem Schimmel auf die Saide tam, hielt er ein paar Setunben por ber Bude ftill und pflegte ftete einige bofe Borte gu murmeln, ale: "It will bet nich leiden! It will teenen flotten Ranonier, ober een Donnermetter! -" Dabei bewies er eine fo merkwurdige Confequeng, bag er Alle, die er aus dem flotten Ranonier beraustommen fab, von Beitem auf bas Benauefte mufterte, und mebe, wenn er an einem Solchen etwas Dienstwidriges fand. Man batte fich febr in Acht zu nehmen, ibm auf Diefem bofen Plate zu begege nen; es mar, als wolle er ibn ju einer Art Schadelftatte machen und dadurch in ichlimmen Beruch bringen.

So ftand einft ein ungludlicher hornist vor diefer Bude und fab ben Oberft nicht, ber ploglich hinter ihm aus bem Gebuich beraustritt. Der Aermfte hatte dadurch gegen die Regeln bes An-

sugs gefehlt, bag er fein born am langen Riemen, ber fich baranbefindet, über der Schulter trug, adbrend er es ordonnangmäßig um baffelbe berumgewidelt haben ufte. Der Dberft fab bies, flieg fluge vom Pferde, naberte fig bem Sorniften, faßte mit feiner fraftigen Sand ploplich ben Riemen, jog ibn fart an und hatte fo ben Ranonier wie in . Bet Schlinge gefangen. Unter einer Aluth von Aluchen fcmand er ibn wie einen Rreifel um fich berum. "Seht mir cenmal Guer ben herrn an!" fchrie er. "It, fein Dberft, hab' ibm befohlen, but Riemenzeng ju fconen, und ber nignutige Blechpfeifer amufirt fich, et fustematisch zu ruiniren! Sa, Dillionenhund! du bist wohl och ener von die flotte Ranoniere? If will ench beflotten? Bem gehörst bu fo egentlich? Bei welcher Batterie bift du ?" - "Bon der fiebenten Angbatterie, Berr Dberft." - "Co, fo," mandte fich ber Alte ju einem ber berbeigekommenen Offigiere, "bon Ihrer Batterie, herr hauptmann n.? Gie commandiren die flotten Ranoniers? Ra, geben Gie biefem eenmal vierundzwanzig Stunden Mittelarreft. - Gen Donnerwetter !"

Der Oberst war durch dieses gewaltsame Manover so außer Athem gekommen, daß er seine Rede abbrechen mußte. Er ging lange mit großen Schritten vor dem "flotten Kanonier" auf und ab und drohte mit der Faust; aber alle Gaste hatten sich durch eine hinterthure längst geflüchtet, und der Cigenthumer war im Zweisel, ob er nicht, wie vor einem Gewittersturm, Fenster und Thüren schließen sollte.

Eine andere Bude hieß "zur brennenden Lunte" und eine solche hing beständig an einem Stud holz vor der Thure. Auch diese erfreute sich nicht der Gunst des Obersten: benn er pflegte zu sagen: "Et will mir so egentlich nich gefallen, det man en königliches Kriegsmaterial so vor einem Birthshause ufhäugt." — Ferner hieß eine Bude "zum herrn Lieutenant," wo sich viele Offiziere versammelten. Neben dieser hatte ein Spekulant die seine "zum herrn Lieutenant von " getauft; doch machte er nicht viel Glück, da in

der Brigade nur wenige Abelige waren. Die Bude, wo sich ber Oberst am meisten aufhielt und die darum Chren halber auch vom Offigierötorps start besucht wurde, hieß "zur lustigen Marketenderin."

Unfere Uebungen fingen, wie immer, auch diesmal an einem Samftag und mit Aufführung der Batterien gegen die obengenannte Baftion an. Diese Arbeiten verrichtet man mahrend der Racht, in Ariegszeiten, um, durch die Dunkelheit geschützt, den seindlichen Augeln nicht so ausgesetzt zu sein, in Friedenszeiten, um das Arbeiten im Dunkeln zu lernen. Der Samftag wird gewählt, damit die Leute am solgenden Tag ausruben konnen.

Es mar Rachmittage brei Uhr, ale mir bie fetten Beiben verlienen. um une bei dem nachften großern Dorfe, wo ber Rapiten lag, mit ber Batterie zu vereinigen, und nach ber Saibe zu marichiren. Wir waren naturlich ohne Baffen und Pferde. 3m Artilleriepart mard guerft ein großer Apell gehalten, und bann erhielten fammtliche Truppen Erlaubnig, fich bis jum Ginbruch ber Racht auf ihre eigene Fauft zu beluftigen. Bald fam auch ber Dberft auf feinem fleinen Schimmel, vom Rommandanten und mehreren andern Difizieren der Festung begleitet, und flieg bei ber luftigen Marketenderin ab. Dies that er überhaupt täglich, und wer von und ein reines Bemiffen batte, ging ebenfalls dabin und lagerte fich auf bem Rafen vor ber Bude; denn ber Dberft gab uns gar oft ein Schauspiel jum Beften. Benn er gut gelaunt mar . tonnte er über die geringsten Dinge fo furchtbar lachen , baß man es burch bas gange Lager borte. Buweilen nahm er auch et= mas pon ben Marketenderinnen, welche bie Buden umichmarmten, und unterhielt fich mit ihnen. Bar er bagegen ichlecht aufgelegt, fo feste es nicht felten entfetliche Donnerwetter. Gine eigene feinere Dube g. B. bemertte er bann ichon aus weiter Ferne und faßte ben fich unbeforgt Rabernden plotlich.

Unter den Offizieren, die ihn heute aus der Stadt begleitet, waren zwei merkwürdige Exemplare. Der eine war ein Oberft von

D., von bem man fich ergablte, bag Alles an feinem Rorver falfc fei. Dag er fich fcuurte, tonnte nicht bezweifelt werden, und einer feiner Bedienten hatte einmal gefagt, feine Beintleider und Unis formen feien fo ftart mattirt, baß fie, wenn er diefelben ausgezogen, aufrecht fteben bleiben. Der Mann mar ichon boch in den Runfgigen , aber noch ausnehmend eitel. Renner behaupteten, fein fcmarges haar fei urfprunglich ftart roth gewesen und werde von Beit au Beit gefarbt. Daß bei Sonnenschein ein fataler Goldschimmer Darauf lag, tann ich felbit bezeugen. Rie in meinem Leben fab ich eine frischere Befichtsfarbe, ale bei Diefem Dberft; man behauptete aber, fie fei in Baris fabrigirt. Auch farbte er fich die Augbrauen und malte fich ju Beiten eine blaue Aber auf Die Stirn. Er mar Rommandant in einer unferer größeren Reftungen, in welcher ich auch einige Beit lang gelegen, und gegenwärtig bier in 2B. auf Bir mußten bei Regenwetter ober icharfer Luft gleich, woher der Bind mehte, wenn wir nur den Oberft von n. anfaben; er ftellte fich beständig fo, daß ibm Bind und Regen nicht in's Beficht ichlugen, mas ben ichonen Beidnungen auf bemfelben febr geschadet babe mußte. Dit unserm Alten ftaud er jest in giemlich gutem Berhältniffe, obgleich fie fruber einmal in C. einen barten Strang mit einander gehabt batten.

In einem der Festungswerke nämlich, das die Artillerie schon seit mehreren Jahren besetzt hielt, waren große Borrathe an Werg ausgebäuft, die der eine unserer Unterossiziere bei der Ablösung vom andern übernahm, ohne sie genan abzuwiegen. Gines Tags jedoch wurde diese Werg der Infanterie übergeben, und der übernehmende Corporal wog in seinem Diensteiser Alles genan nach und fand ein Desicit von acht Pfund Werg. Dies wurde dem Kommandanten gemeldet, und da derselbe die Artisserie von jeher nicht leiden konnte, dietirte er dem Artisserieunterossizier mit der größten Ruhe drei Tage Arrest. Dieser, ein alter, gedienter Mann, der bei unserm Oberst v. T. besonders in Gunft stand, trug demselben die Sache vor: wie leicht bei einer

großen Masse nach Jabren acht Winnd sehlen könnten. I. versprach ibm, die Sache zu arrangiren. Bei der Parade ging er auf den Kommandanten zu, und wir, die wir umberstanden, waren auf die Berhandlungen seir gespannt. Bon jeber hatten sie im Dienste tleine hant! gebabt, und wir Alle wusten, daß unser Alter, der derbe, ehrliche Mann, jenem wegen seines gezierten Wesens nie bessonders gut war. I. begann: "herr Oberst von N., if wünsche Ihm ... en guten Morgen." — "Guten Morgen, herr Oberst." — "Ich hab' es mißfällig vernommen, herr Oberst, dat Sie wieder enmal enen von meinen Unteroffizieren wegen einer großen Kleinigfeit Arrest gegeben baben." — "herr Oberst, dies sind Dienstssachen, welche am besten auf dem gewöhnlichen Weg der Eingaben abgemacht werden."

Unfer alter Dberft fing an, ungedulbig zu merben : "Ja, mat Ginaaben! bet tenne it icon! Papier und nifcht wie Papier. Aberft it mochte Ihnen gern ein gutes Bort für meinen Unteroffizier fagen; benn if verfichere Ihnen, berr Dberft von R., bag er im Dienst gerad ein Mann ift wie wir Beebe, Berr Dberft." - "3ch bedaure febr, Berr Dberft, aber bes Beifpiels megen -" - "Ja mat bedauern! beg macht mir meinen Robl nich fett." - "Berr Dberft es ift unmöglich." - "Go? is et unmöglich! Ja, es is man febr bequem, fo immer uf Die Artifferie rumgureiten." - "Gert Dberft, ich weiß nicht, aber -" - "Ja, herr -" unfer Alter mar icon fo in Gifer getommen, dag er zwischen diefem "Serr" und bem nachfolgenden "Dberit" eine lange, gornige Paufe machte - "Dberft, if weß och nur fo viel, bat ber Mann um bie lumpige Rleinigfeit nich in Arreft fommt; if werbe bet Werg bezahlen." - "Bitte recht febr, Berr Dberft, von begablen fann feine Rede fein; es ift nicht der Sache, fondern der Ordnung megen." - "So bo!" rief unfer Alter, it meg och, mas Dronung ift! Um bet Werg is es Ihnen gu thun, um bet Werg! If will et Ihnen nur im Bertrauen fagen, gang im Bertranen;" bei biefen Borten marf er bie Bande auf ben Sadlanders Werfe, IV.

Ruden und brulte surchtbar über den Plat bin: "It weß wohl, dat es gewisse herrn gibt, die uf det Werg so erpicht sind: sie stoppen sich die Unisormen damit us." Wir Alle, die wir dastanden, mußten und gewaltig zusammennehmen, um-nicht laut aufzulachen. — Oberst L. rannte einmal um den Plat herum, trat dann vor unsere Batterie und rief dem Kapitan zu: "Der Unterossizier S. geht noch in dieser Stunde auf Kommando nach W." — Er wurde richtig nicht bestraft; aber zwischen den beiden Obersten kam es zu argen händeln, die, wenn man sich nicht von mehreren Seiten hineinge mischt hätte, mit einem Duell geendigt haben mußten.

Der andere Offizier, beffen ich oben ermabnte, mar ein febr alter Mann, ein Major von Ente. Er hatte Die Feldzuge in ben neunziger Jahren gegen die Frangofen mitgemacht, mar barauf im Sabr 1816 verabichiedet morten und lebte von einer fleinen Penfion in C. Bei feierlichen Gelegenheiten, wie am Beburtetag bes Ronige, oder wenn auf der Durchreife von boben Berfonen Barade abgehalten murde, holte der Major von Ente regelmäßig feine Uniform bervor und ichmudte fich auf's Befte. Er pflegte in folden Kallen ben Degen, anstatt benfeiben ordonnangmäßig perpendifular berabhangen ju laffen, borigontal angufteden, wie die Stuper in ber Bopfgeit. Die gange Rigur des fleinen gebudten Mannes mit den ernften Bugen und ber altmodifchen Uniform ward durch die fonderbare Art, seine Baffe ju tragen, noch tomischer, und jo oft er bei einer Parade erschien, lief ein beifälliges Gemurmel burch die Reihen ber Offigiere. Er ftellte fich gewöhnlich in ber Guite des Commandirenden auf, wobei ihn die jungen Offiziere in einem großen Birtel umgaben, Damit jeder die fonderbare Figur Des alten Mannes im Ange behielt.

Che ich meine militärische Lausbahn angetreten, befand ich mich eines Tages in C. und strötte mit einer Menge Neugieriger auf ben großen Exerzierplat, um eine Parade anzusehen, die der Prinz A. bei seiner Durchreise abhielt. Die gauze Garnisorn war in Colonnen aufgestellt; vor der Front hielt der General, von einer

Barend by Google

zahlreichen Suite umgeben, in beren Mitte fich auch heute, wie immer, ber Major von Ente befant, in voller Uniform mit bem horizontalen Degen. Der Pring erschien; boch faum hatte die Parade begonnen, als die Feierlichkeit bes militarischen Aftes burch einen sonderbaren Zufall gestört wurde.

Gin Offizier ber paradirenten Reiterei befag einen muntericonen Bubel, ben er bei folden Belegenheiten in's Bimmer einfolon. Das Thier mar aber burch einen Bufall entfommen, und trieb fich bei ber Suite berum, um feinen herrn gu fuchen. Der Budel, der gewohnt war, vor dem Offiziertorpe feine Runfte gu produziren, trieb auch beute feine Boffen, ftellte fich auf Die Sinterbeine, tangte und wartete auf. Seine Sauptforce jedoch bestand barin, über einen vorgehaltenen Stod ober Degen zu fpringen. Auf einmal bemerkt ber bund ben beransfordernden Degen bes Majore von Ente, lauft bingn und fpringt mit einem großen Cab barüber meg. Die Offigiere, Die bas feben, lachen laut. Der Gund biedurch aufgemnutert, febrt gurud und fpringt bellend gum zweiten und britten Dal über ben Degen. Die boberen Dffiziere werben aufmertfam und lachen ebinfalls. Der arme Dajor, ber nicht weiß, mas binter feinem Ruden vorgeht, dreht fich um, und wendet fo den aufgestelltent Truppen Die Degenfpige gu. Der Sund in feiner Luftigfeit folgt ber Bewegung und zeigt ben Truppen ebenfalls feine Beschicklichkeit. Die Diffigiere im Glied lachen gnerft, Unteroffiziere und Gemeine folgen, eine Rolonne ftedt bie andere an, und wie der Bring die Beschichte fieht und in ein lautes Belachter ausbricht, ftimmt die gange Barnifon mit ein. Dan mußte für einen Augenblid rühren laffen.

Das Schlimmste bei der Sache war, daß die Einwohner von G., die bekanntlich mit einem Bonmot gleich bei der hand find, vom Major erzählten, dies sei das erstemal, daß er Jemand habe über die Klinge springen lassen. Bon der Zeit an erschien er nie mehr in Uniform, besuchte aber noch immer in Civilkleidern alle

Baraben und Manover. Und fo mar er auch beute mit auf die Saibe geritten, um bem Batterieban gugufeben.

Indessen war die Zeit unserer Anbe verstrichen. Der Lag neigte sich zu seinem Ende und von allen Seiten riefen die Signalbörner die Kanoniere zusammen. Im Ganzen sollten heute Racht
fünf Batterien gebaut werden: eine Mörserbatterie, eine Ricochettebatterie, zwei Batterien für schwere Belagerungsgeschüße und eine
für schwere und leichte handigen. — Die hauptsache bei jeder
Batterie ist natürlich die Brustwehr, die dazu dient, Geschüße und
Kanoniere vor den seindlichen Kugeln sicher zu stellen. Bei Mörserund haubigbatterien, die ihr Geschöß im Bogen über die Brustwehr binaussenden, ist sie gewöhnlich von Rasen und Erde aufgeführt; bei Kanonenbatterien aber, wo der Schuß durch Einschnitte
geradeaus geht, besteht sie aus Erde, die von allen Seiten mit
Kaschinen und Schaussörben betseibet ist.

Ranm war es so dunkel geworden, daß man die Gegenstände auf der Saide nicht mehr genan unterscheiden konnte, so trat die zum Ban bestimmte Manuschaft jeder Batterie zusammen und die Offiziere schlichen sich vor, um die Linien auf dem Boden abzustecken. Die Manuschaft ist unterdessen abzetheilt worden; einige stehen bei den Schanzsseben, andere bei den Kaschinen, um auf das gegebene Beichen gleich aufangen zu können. Die Sämmer zum Ginschlagen der Pfähle sind mit Filz umwickelt und alle Kommando's werden ganz leise gegeben, damit der Feind in der Kestung nichts merke. Mein guter Dose, der eine Wand der Batterie zu banen batte, theilte mich nicht den Arbeitern zu, sondern ließ mich mit einigen anderp Freiwilligen im Devot zurück, um das Material zu bewachen.

Jest erschallte burch die gange Linie bas Commando jum Unsgriff ber Arbeit. Die erfte Reihe ber Soldaten mit Schangforben fturgte so eilig wie möglich vor; fie richteten ihr Material an ber bezeichneten Stelle auf, ergriffen bann ihre Schippen und haden, und fullten ihre Korbe mit Erbe, um sogleich eine, wenn auch nur

schwache Bruftwehr zu haben. Rachdem Diese eine Beit lang gearbeitet hatten, liefen fie gurud und murden burch eine andere gleiche Augahl abgelost.

Ge macht einen eigenen Gindrud, Diefer Urbeit gugufeben. Alles gebt fo ftill und geheimnigvoll gu; man bort bie Schlage nur leife und bumpf auf Die Bfable fallen, Die Schippen und Saden rafcheln, und dagwiiden tonen die Rommandoworte gum Antreiben ber Arbeiter mit gedampfter Stimme. Es mar mir, ale feten in der Mitternachtoftunde nachtliche Beifter aufgestiegen und bauen au einem gebeimnigvollen Bert. Die Geschwindigfeit, mit ber eine folde Bruftmehr machet, ift wirflich fait gauberhaft. Go eben mar noch ber glatte Boben ba, jest ragt ichon ein funf Rug bobes Bert, wenn auch nur in ben erften Anfangen, empor. - Durch bie gange Umgebung, durch bas gebeimnigvolle eifrige Arbeiten fommt man aang in die 3dee hinein, ale liege man wirflich vor einer feindlichen Reftung, mo ber Ban ber Batterien, mag er noch fo leife betrieben merben, meiftens von ben Belagerten bemerft mirb, Die ibn baun auf unangenehme Art gu ftoren fuchen. Dit faben wir erwartend Die Baftion an, Die fich fern auf ber Saide in dunkeln Umriffen unfern Blicken zeigte, und meinten, jest muffe bort ein Blis auffabren und die Belagerten ichiden und eine Leuchtfugel ober Rallichirmrafete gu, um gu feben, mas es hierunten gebe. - Benn man in der Reftung nicht icon am Tage burch Berrath ober fonit woher weiß, mo Die Belagerer ihre Batterien aufrichten merden, und Die Beidute nicht icon im Borans babin gewendet bat, eine Richtung, Die man festzuhalten fucht, indem man lange ber Raber Balten nagelt, fo fangen die Belagerten in ber Racht an, Leucht= fugeln ju merfen, Die bas Terrain auf viers, füufbundert Schritte weit tagbell erleuchten. Dann folgt ein Rartetschenregen, und mebe Den armen Arbeitern, wenn Die Bruftwehr nicht ichon jo bod geftic= gen ift, daß fie fie einigermaßen ichust.

Bir hatten unfere Mantel auf einen Saufen getragen und la-

gen zu vier behaglich ba und faben bem Speftatel gu. Die Racht wurde inden febr bunfel, und ba wir bald nichts mehr feben fonnten und nur das dumpfe Scharren und Rlopfen ber Arbeiter borten, ließ bas Jutereffe an ber Sache, bas und bieber marm und munter gebalten, nach und die falte Rachtluft fing an, nus laftig gu werden. Erft bedten wir uns mit ben Mauteln zu und versuchten gu ichlafen, bann bielten wir einen Rriegerath, in dem der einstimmige Befdling gefagt murbe, ba bas Material, melches mir zu bemachen gehabt batten, nach und nach abgeholt worden mar, uns binter die Couliffen bes Artillerieparts, bas beint in eine ber Buden gurudaugieben. Rur einige maren biefe Racht geoffnet, worunter wir nach furger Heberlegung "Die luftige Marfetenberin" mabiten. Das Innere Diefer Bude mar nämlich in zwei Theile getheilt und batte auch zwei Ausgange. Man tonnte fich alfo, im Kall fich einer ber Dffigiere bliden ließ, burch die eine ober die andere Thure retten: benn es mar nichts weniger ale erlaubt, fich mabrend bes Batteriebaus zu entfernen. Go leife wie möglich fchlichen wir von unferm Plat und famen gludlicht aus dem Bereich ber Arbeiter, obgleich wir mehrere Dale angerufen wurden. Baren die Offigiere ober Unteroffiziere, Die und bemerkten, weit genug entfernt, fo antworteten wir ihnen gar nicht, und hie und ba, wo und einer ber Depotolientenant in ben Beg trat, hatten wir Die beiften Ausreden gur Sand: bald batten mir Erlaubnig ausgutreten, bald mußten mir bier und bort ctwas boten. Dag wir und einzeln zur luftigen Marketenderin ftablen, fann man benten; aber in furger Beit maren wir bort Alle gludlich beifammen. Dier traten uns aufänglich nene Schwierigkeiten in den Beg. Den erften Schreden vernr= fachte und ber Wederhut und ber Gabel des alten Dberften, Die in . der einen Stube auf dem Tifch lagen, er hatte fie gurudgelaffen, um die Batterien in der Feldmuge zu inspiciren und beim Berum-Schleichen weniger erfannt zu werben. Borber aber batte er ber Birthin eingeschärft, feinem Ranonier mabrend ber Racht bas Geringfte zu verabreichen. Anfange weigerte fie fich auch, bas Gesbot ju übertreten, und erft nachdem wir ihr Mitleid erregt und ihr vorgestellt, wie erbarmlich wir frieren, gab fie nach.

Bir waren alle vier gang junge Buriche, feiner über fiebgebn Sabre alt, Diefe unfere Jugend erweichte ibr ftrenges Berg und machte, daß fie uns einen vortrefflichen Bunfc bereitete. Natürlich blieb es nicht bei einem Glafe, und wir maren ichon an ber fünften und fechsten Auflage Diefes vortrefflichen Getrante, ale wir Die Thure bes vorbern Bimmers aufgeben borten und - man fann fich unfere unangenehme Ueberrafdung benten - Die Stimme bes Sauptmanns Feind vernahmen, der laut nach ber Birthin rief. Diefe, welche und Freiwilligen, Die wir viel bei ihr verzehrten, weit geneigter war als dem gangen Offiziercorps, erschrad nicht weniger und winfte uns mit der band, rubig ju fein, mabrend fie in bas vordere Bimmer trat. Sie wußte fo gut wie wir, bag, wenn uns ber bofe Feind entbedte, brei Tage Arreft uns gewiß maren. Es war eine aute Berfon, Die Birthin gur luftigen Martetenberin, auch von feinem üblen Meugern, eine unterfette Rigur in ben 3mangigen, mit einem frifden Beficht und einem außerorbentlichen Mundwert. Dan fagte unferem Alten nach, er protegire fie nicht umfonft fo außerordentlich.

Wenn wir nicht sogleich die Flucht ergriffen, so geschah es nur, weil wir recht gut wußten, der Hauptmann Feind sei mit eben so wenigem Rechte hier wie wir, denn auch er durfte die Batterie nicht verlaffen. — Tropdem richtete er sich im Nebenzimmer recht häuslich ein, hatte seine Müge abgelegt und bat die Wirthin in äußerst freundlichem Tone, sie mögte doch die Thure vorne zuschließen, damit er nicht überrascht wurde! es ware ihm nicht lieb, wenn der Oberst zufällig kame. Dieser musse dann zur andern Thure hersein, während er durch die vordere entwischen könnte. Wir bedankten und im Stillen herzlich für die Gute unseres Batterieches, uns so dem ersten Anlauf bloß stellen zu wollen, und griffen schon

nach unfern Migen, um une zu entfernen, ale einer, ber burch bie Bolgmand fab, une minfte, naber gu treten. Der Sauptmann Weind bemubte fich im Debengimmer, gegen Die Birthin ben Liebensmurdigen gu machen. Er faßte fie am Rinn und fing icon an, ans bem falten ceremoniofen Gie und ber formlichen Rebe : Frau Birthin, in bas garte, weiche Dn überzugeben, und nannte fie beim Bornamen Margaretha, ben er in Gretchen ummandelte. Bir muß. ten an und halten, um nicht laut aufzulachen; mir aber fam ploglich ein verwegener Gedante. Ich mußte fehr gut, wie schlecht ber Reind mit unferm Alten fand, und daß er um Alles in ber Belt hier nicht von ihm batte ertappt werben mogen. 3ch nabm ben Sabel bes Dberften leife vom Tifch, feste jum lleberfluß ben Feberhut ichief auf's Dhr, und obgleich mich meine Rameraden mit ängstlichen Weberben abzuhalten fuchten, begann ich berb aufzutreten und huftete und raufperte einigemale, fo tief es meine Stimme nur erlaubte, genau fo, wie es ber Dberft zu machen pflegte, wobei ich den Gabel flirrend nachichleifen lieg. Bie ein Safe, ber von weitem das Gebell der Sunde bort, flog der Reind nach ber Thure und verschwand angenblicflich. Auch die Birthin blicfte erftaunt auf und erft als wir die Thure öffneten und bineintraten, brach fie mit und in lautes Belachter aus. Aber bas Sprichwort: mer Undern eine Grube grabt n. f. m., bemabrte fich an und wieder eins mal recht traurig. Während wir im Uebermuth bei offenen Thuren Diefe Boffen trieben, borten wir ploglich Die Stimme Des Alten, ber fich mit einigen Diffizieren raich ber hintern Thur naberte. Berechter Bott! er war obendrein gerate ichlecht bei Lanne; benn er fluchte entjeglich und wir borten bentlich Die Borte: "Ja, if fage Ihnen, Berr Major, if will ben leuten bet ichon vertreiben - En Donnerwetter!" 3ch machte eine Bewegung nach ber vordern Thure ju fturgen, mar aber fo verwirrt, dag ich den but auf bem Ropf behielt. Meine Rameraden waren fo vom Schreden gelahmt, daß feiner entsprang, fondern Alle mir guriefen : "Birf ben Reberhut weg! wirf den Federhut weg!" Doch ju fpat; der Alte mit dem Major A., feinem Abjutanten, und, bas fehlte noch, dem Sauptmann Feind felbit, der fich liftiger Beife der Suite angeschlofen hatte, traten rasch durch das hintere in's vordere Zimmer.

Die Bause, mährend welcher mein sonderbarer Anblid die Bunge des Obersten fesselte, war der schrecklichte Moment in meisnem Leben. So wüthend habe ich ihn niemals wieder gesehen. Er griff nach der linken Seite, und ich glaube, es war ein Glud für uns, daß er seinen Säbel nicht bei sich hatte. — "Mene Wasse! mene Basse!" schrie er, "und men hut! in so unreputirlichen handen! det is en Berbrechen! An menen Säbel ist det Port d'Epéc Seiner Majestät, und wer det migbraucht, kann nur durch en Kriegsgericht bestraft werden. Serr Major, lassen Se mal die Wache kommen. Margareth, enen Stuhl! It versichere Sie, mene herren, det hat mich augegriffen!"

Der Alte ließ fich einen Augenblid nieder und trant ein gro-Bes Glas Grog, bas ibm die Birthin unaufgeforbert reichte. 3ch batte naturlich ben but abgenommen, hielt ibn aber noch, fowie Den Gabel in ber Sand. 3ch mar wie versteinert; bies brachte ibn nach furger Rube wieder zu einem neuen Unsbruch von Buth. -"Menen but dabin;" fdrie er, "ober et gibt en Unglud!" - Raft alle Offiziere gaben fich Dube, ibn zu beschwichtigen, und einer ber Abjutanten nahm mir but und Gabel ab; unfer Reind aber mar bobbaft genng, ibn noch mehr aufzureigen, indem er angerte, er habe beständig mit uns megen bergleichen Streichen ju thun, und Freiwillige, wie mir, ichaben ber Ordnung in ber gangen Batterie. Aber ber gute Feind batte fich durch Diefe Mengerung auf Doppelte Urt felbit geschadet. Erftene fagte ibm ber Dberft mit grimmigem Blid: "berr Sauptmann Reind von Die fechepfundige reitende Batterie Rro. 21, et is aber boch fonderbar, dat gerade nach Diefer Batterie alle folch Bolt gusammenstromt; fie muß dagu ene besondere Angiehungefraft haben!" 3d aber, emport burch

Dieje Unflage unferes Ravitans, vergaß alle Rudfichten; eine unab. febbare Reibe von Arresttagen mar uns boch einmal gemiß. Da ich wohl wußte, wie man unfern Alten anzureden hatte, trat ich fest vor ibn bin, fab ibm ftarr in die Augen und ergablte ibm. warum wir es gewagt batten, feinen but zu migbrauchen. gleich er mir mabrend meiner Rebe noch manches Donnermetter und manchen Millionenbund zuschickte, befahl er mir boch fein Stillschweigen und ließ mich ju Gube fommen; ben Ramen bes Df= fiziers jedoch, ber im Rebenzimmer gewesen sei, nannte ich nicht. Er murbe neugierig, ibn gu erfahren, und theilte, mabrent er mir Die größeren Blige gutommen ließ, auch zuweilen ein fleines Betterleuchten dem Difiziere gn, ber es gewagt, feine Batterie ju verlaffen. Es that mir leid, daß ich es der guten Margarethe nicht erlaffen tonnte, und ziemlich umftandlich auch von den fleinen Schergen berichten mußte, die jener fich mit ihr erlaubt. Unfer Reind ftand wie auf Roblen.

"So, fo!" fing ber Alte wieder an, "bet is die fanbere Befcbichte? und it will icon berausfriegen, wer ber Berr Dffigier gewefen is. Margereth, fag Ge mer be Barbect, ober if werde bie Bude gur luftigen Martetenderin guschliegen laffen, weil Sie gegen meine Befehle gehandelt und dem jungen Bolte bier Betrante verabreicht bat." - "Uch, herr Dberft," entgegnete Die Wirthin , "ich tann ja nichts tafur, wenn mir die herren Offiziere und Soldaten in die Bude fommen." - "Ru ja," fagte ber Alte, "wer war ber Dffizier?" - "Ach, herr Dberft, es war ber herr hauptmann Reind!" - "So?" fprach ber Dberft und debnte diefes "fo" unendlich lange, mabrend er ben Sauptmann Reind von oben bis unten mufterte! "alfo der Berr Sauptmann Reind! Dd von die reis tende Batterie Dr. 21." - Der Feind mußte nichts zu antworten und ftotterte nur einige Worte ber. Die Bache fam indeffen und wir wurden bis auf weiteren Befehl in den Artilleriepart geführt, um nachher jum Urreft nach ber Festung 2B. gebracht zu werden.

hinter uns wurde wieder die Stimme des Obersten laut, die crescendo in ein fürchterliches Donnerwetter ausbrach, das mahrscheinlich unserem Keind auf den Konf fubr.

Die Batterien waren jest größtentheils fertig, nur das außere Unseben murde bie und ba verbeffert, bier ber Boben etwas geebnet, bort noch ein vaar Pfable in einen Schangforb' geschlagen. Die meisten Ranoniere waren beschäftigt, Die Boblen, auf welche Die Befduge ju fteben tommen, mit großen bolgernen Rageln am Boben zu befestigen. Gine folde Unterlage von ichweren Brettern wird allen größeren Gefchugen gegeben, weil fie ohne tiefelbe beim Rud= lauf ben Boden zu fehr anfreigen murben. Der Simmel mar gang flar und farbte fich im Diten purpurroth. Es murbe beute gewiß ein iconer Tag; aber por une lag ein recht trauriger. Bie batten wir uns geftern Abend auf ben Morgen gefreut, wenn die Batterien fertig fein murden und, mit Ranonen und Morfern befpidt, uns einen Aublid boten, wie wir ibn noch nie gehabt. Ich, wir faben von alle bem faft nichts mehr. Bir fpabten nur nach bem Dberft, ber burch alle Batterien ritt und fie auf's Benauefte aufab. Go that und febr leit, bag alle Arbeiter, auch mein Dofe, nuter bem Born leiben minften, ben wir in ihm erregt; benn ber Alte ichüttelte beständig ben Ropf, und mehreremale borten mir ibn laut rufen : "Det is ene ichlechte Geschichte, ene jang miferable Mrbeet !"

Rurz darauf riefen die Signalhörner die Batterien zusammen, und der Befehl für den folgenden Tag wurde ausgegeben, der für und lautete: wir sollten zunächst nach der Festung B. in den Unstersuchungsarrest gebracht werden, der Oberst wolle Standrecht über und halten lassen. — Bei Sonnenausgang trennten sich die Batterien, jede ging in ihr Standquartier zurud; Dose wollte mir noch einige Borte sagen, doch der hauptmann Feind, der es nicht unsterlassen konnte, und noch eine Straspredigt zu halten, verscheuchte ihn. Als seien wir die größten Berbrecher, mußten wir abgeson-

tert von der Batterie marschiren, und hinter und eitten die Ors donnanzen des Obersten, ein paar Unteroffiziere, in völliger Beswaffunng.

Unfange maren mir febr niederoeichlagen, boch balb fiegte ber natürliche jugendliche Muth, und wir fingen an, une burch luftige Ginfalle gegenseitig aufzuheitern. Der Dberft, nachdem er in ber ungludlichen Bude gur luftigen Darketenberin noch einen foliden Erunt ju fich genommen, verlor auch feine üble Laune und fprach. mabrend er neben ben Ranonieren ritt, Die theile mude von ber Arbeit, theile migmuthia burch bas beständige Raifonniren bes Alten ichweigend nach Saufe gogen, gnweilen freundlich mit ibnen und munterte fie jum Gingen auf, mas fie fonft immer thaten. Beute jedoch wollte feiner ben Unfang machen; Alle marichirten rubig tabin; es berrichte ein fo auter esprit de corps in ter Briaade, daß wir armen Arrestanten die fonftige Froblichkeit Diesen Morgen nicht auffommen liegen. Bei jedem Andern als unferm Dberft mare es fur une rathiam gemefen, recht gerkniricht einber gu ichreiten, mit gefenttem Ropfe, ale babe une die Grone unferer Schuld ganglich gu Boden gedrudt; wir mußten aber recht gut, bag er jo etwas nicht leiden fonnte, und marichirten begbalb recht flott und munter por ben Andern ber.

Als einmal der Alte etwas zurückgeblieben war und am Ende der Truppen ritt, stedten wir uns eine Cigarre an; doch sollte uns heute nichts hingehen. Der Oberit sprengte vor, und ehe ich meine Cigarre wegnehmen konnte, hatte er sie schon erblickt. Ich machte mich auf ein neues Ungewitter gefaßt, doch hatte sich der Zorn des gntmuthigen Mannes sogar gegen uns bereits etwas gestegt, und er begnügte sich, mir zuzurufen: "Egentlich soll enem Arrestanten nicht erlobt sein, Tabak zu rochen." Es soll ihm eigents lich nicht erlaubt sein; dies bolmetschten wir, als wolle er es für diesmal erlauben, und ranchten wacker darauf los. Da wir wußten, welche Frende es ihm machte, wenn die Kanoniere auf dem

Beimmege munter waren und fangen, so stimmten wir vier Arresftanten ans voller Rehle eines seiner Leiblieder an, und es danerte nicht lange, so fielen alle Batterten ein. Es ist ein bekanntes Lied und beginnt:

Ge steht ein Wirthshans an dem Rhein, Da kehren die Solvaten ein. Fran Wirthin schenkt vom besten Ulrichsteiner Fruchtbranntwein, Und sest ihn vor den Gäften.

Da wir einmal im Buge maren, ging es in Ginem fort mit Lachen und Gingen bis nach 2B. Auf bem Glacis murben bie Batterien entlaffen und die Ranoniere fonnten in ibre Quartiere geben. Bir mußten mit unferer Leibmache burch bie Stadt, um bis auf Beiteres in Urreft gebrocht zu werden. Da, nach ber une befannten Ginrichtung in folden milbtbatigen Auftalten nichts als Baffer und Brod verabreicht wird, fo veranlagten wir die une befrenndeten Unteroffiziere, bag fie mit nus in eines ber Birthobanfer auf dem Marktvlate gingen, wo wir in aller Gile und Seimlichkeit vorerft ein fleines Frühftud verzehrten. Endlich mar feine Beit mehr zu verlieren; fie mußten uns abliefern. Die Sonne mar in affer Bracht und Berrlichfeit aufgegangen und die Ginmohner ber Stadt 2B. erwachten allmalia. Sier öffnete fich ein Renfterlaten, bort eine Thure, und Die Dienstmadchen gingen mit ihren Rrngen an den Brunnen, um Baffer ju ichopfen. Ge mar fchredlich, Diefen herrlichen Sonntag und wer weiß wie viele Tage noch follten wir im bumpfen Arreft gubringen! Als wir vor's Saus traten, fuhr eine elegante Reifekaleiche mit vier Boftpferben por. Bir vier in ichlechten Raden und dabinter Die Ordonnangen gu Bferd mußten die im Bagen aufmertfam gemacht haben. 3ch borte, wie Jemand ben Rellner fragte, mas bies fur Lente feien, und mie er antwortete: Arrestanten von ber Artiflerie. Bas ging Die im Bagen unfere Beschichte an! 3d fonnte mich nicht enthalten, einen

unfreundlichen Blid hinein zu werfen. Aber, Gott im Simmel wen sah ich? Ja, sie war es! im Bagen saß neben einem biden, ältlichen herrn meine Bekanntschaft aus D., die kleine hubsche Emilie. Entsetzlich! sie hatte mich erkannt, ich sah es ihr an. Ich machte, daß ich fortkam; in diesem Aufzug, als Arrestant, konnteich beim größten Eigendünkel nicht glanben, daß ich ihr gefalle.

Die Formalitat bes Ginfpinnens, mit welchem technischen Mustrud wir ben Angenblid bes Ginfperrens bezeichneten, ging bier ungefähr por fich, wie int ehrwürdigen Lotal Rr. 71/2 in C., nur daß ber biefige Auffeber einen Alt berfelben, bas Unterfuchen, ob man verbotene Gfe und Trinfmaaren bei fich fubre, nicht mit fo raffinirter Graufamteit betrieb, wie ber Rattenfonig glorreichen Undenfens. Dafür batte ibm aber auch bie öffentliche Meinung eine weit niedrigere Charge ertheilt als jenem; man nannte ibn nur ben Bangenmajor, weil die niedlichen, aber fur uns außerft läftigen Thierchen die Daume bier ebenfo ftart bevolferten, wie Die Ratten bas Lotal in C. Der Major fragte nur oberflächlich, ob wir nicht Berbotenes bei und führten, und ba wir naturlich Diefe Frage verneinten, retteten wir einige Flafthen Rum und fonftige Effetten, die mir tunftreich zwischen Stiefel und Reithofe verborgen batten. "Die Rultur, Die alle Belt beledt" - es follte eigentlich beißen : beflect -- batte fich glücklicherweise bieber noch nicht fo weit erftredt, bag, wie in unfern andern Barnifonen, Die Militärgefängniffe nach bem pennfplvanifchen Abfperrungefpfteme eingerichtet maren; vielmehr murbe und ein großes Bemach angewiesen, worin eine machtige bolgerne Pritiche eine gange Band einnahm und jum Liegen einlud. Die Kenfter maren gmar boch über bem Boden und vergittert; aber bas ichlugen wir nicht boch an. Baren wir boch von ber Rachtwache und bem Mariche nach 2B. febr ermudet, fo bag wir wohl ein gutes Stud bes Tages ichlafen fonnten, und Die übrigen Stunden fonnten wir ja verplandern.

Mle ein gutes Beichen faben wir es an, daß uns ber alte Cherft

nicht in den Untersuchungsarreft hatte bringen laffen, mo wir allerbings Matragen und marmes Gffen gehabt batten, aber bafur auch vor und ein Rriegegericht, binter welchem folgt "Seulen und Babnflappern." Go tamen wir vielleicht mit brei Tagen Mittelarreft bavon; ein Stanbrecht bagegen hatte uns wenigftens zu vierzehn Tagen ober brei Bochen verurtheilt. - Es mar febr gut, daß ich mich aus meiner fruheften Jugend noch bes Spruches erinnerte : . Gin gut Bemiffen ift ein fanftes Rubefiffen"; Dies war auch mabrhaft bas Gingige, worauf wir boute unfer Saupt legen tonnten, und nicht lange, fo lagen wir auch Alle in tiefem Schlaf. - Bir mochten einige Stunden gefchlafen haben, als uns bas Rafcheln ber Schluffel aufwedte. Schlaftrunten fuhren wir von ber Britiche auf und faben ben Abjutanten bes Oberften in ber Thure fteben, ber mit lachendem Beficht gufah, wie wir an unfern verschobenen Rollets berumarbeiteten, nm une in einigermaßen anftandiger Saltung bor ihm aufpflangen gu fonnen. Das heitere Unefeben bes Lientenants M. malgte mir eine gange Ladung Steine vom Bergen; benn er mar nicht wie viele feiner herren Rameraden, Die nur bann ein freundliches Beficht machten, wenn fie uns Freiwillige recht "in bie Dinte reiten" tonnten. 3ch batte mich nicht getäuscht, Lieutenant M. fagte uns, ber Dberft fei Diefen Morgen febr verannat nach Saufe getommen, weil ber Bau fammtlicher Batterien in ber Racht fo ausgezeichnet gut ausgefallen; er babe, nachdem er einige Stunben gefchlafen, Die gute Laune beibehalten, weghalb er, ber Mbiutant, es gewagt, ibn an une gu erinnern und um eine Difberung unferer Strafe gu bitten. Du fab ich ben alten Dberft im Beifte lebhaft vor mir, wie er bei biefem Antrag im Bimmer auf= und ab= ging und vor fid binniurmelte : "Et find Millionenbunde! wenn fie man nich immer fo gottlofe Stretche anfingen! Doch if will fur Dies ene Dal noch feben, mat mir thun fonnen." Ja, fo hatte er biefen Morgen gefprochen und und nach furgem Bedenten ganglich pardonnirt; boch mit bem Infag: "bet fe fich aber uf'm Rled in

die Cantonirungen scheeren und fich nicht mehr hier in 28. herum treiben."

Man kann fich benken, mit welcher Frende wir die Berkundigung dieses Gnadenakts anhörten, und ich konnte mich nicht enthalten, dem Wanzenmajor, den man nach dem bedeutenden Corps, das er hier commandirte, wenigstens zum Obersten hätte avanciren sollen, herzlich für gute herberge zu danken. Gott! wie viel mensichenfreundlicher als der Natienkönig war dieser Mann. Er bat sich nicht einmal die Ehre unseres Besuch im ein andermal aus.

Wir verfügten uns augenblidtich in ben Gasthof am Markt, wo wir am Morgen gefrühltückt, und in meinem herzen schimmerte ein kleiner hoffnungöstrahl, daß vielleicht die Kalesche und in ihr tie kleine Emilie noch daselbst zu sinden sein möchten. Doch der Markt war leer, d. b. es war teine Equipage dort zu sehen, aber zu unserem Berdruß in ganzen Schaaren Militärs und Civilpersonen, die den schönen Sonntag zum Spazierengehen benühren. Erstere saben an unserem Anfzug gleich, wober wir kamen, und fanden nichts Besonderes daran; sie wußten wohl, wie leicht man sich einen Plat in Nr. Sicher verschafft. Die Anderen dagegen waren nicht eivil genug, dasselbe zu denken, sondern blieben stehen und saben uns erstaunt und sachend nach; besondere die jungen Madschen im Sonntagsstaat machten sich über unsere schlechtgeputzen Köpfe lustig.

Im Ganhofe nahmen wir ein kleines Mahl ein und bestellten einen Bagen, der uns nach den Cantonirungen zurückbringen sollte. Ich schlich mich vor die Thure und fragte einen der Bedienten des Hauses, wohin wohl die Cquipage gefahren sei, die diesen Morgen gegen sechs Uhr hier vor der goldenen Sonne die Pferde gewechselt; aber der herr hausknecht, als er einen Gemeinen in sebrichlechter Unisorm vor sich sah, stedte seine hande in die Tasche und ging, ohne mich einer Antwort zu würdigen, pfeisend von dannen.

Es war auch eine vermessene Idee von mir, mich als Soldat

nach einer Extrapoft mit Bieren zu erfundigen. Selbst wenn ich ein herr Lieutenant gewesen ware, hatte mir ein rontinirter Rellner vielleicht Antwort gegeben, aber boch ben Ropf geschüttelt.

Das bestellte Fuhrwert, ein stattlicher Bagen mit zwei guten Pferden, kam vor das haus, und wir setten uns ftolz hinein. Doch ließen wir das Berded erft vor der Stadt zurudschlagen und legten uns dann recht bequem in die Eden. Nachdem wir über unsere Freiheit eine Beile gejubelt und gesungen, langweilte uns das langsame Fahren durch den tiesen Sand und die ode Gegend, und wir schliesen alle vier fest ein.

Blöglich wedten mich einige lautgerufene Borte. Ich fuhr in Die Bobe, und wen erblidten meine Augen? Um Bagenichlag bielt ju Pferde unfer lieber Sauptmann Teind und hinter ihm ber bide Bachtmeifter Löffel. Erfterer machte mir ein Beficht, fo grimmig, daß ich es in meinem Leben nicht vergeffen fann, und ber Unblid Beider erregte in mir ungefähr bas Gefühl, wie wenn man von wilden Thieren traumt, unter bie man gerathen und benen man nicht mehr entgeben fann. Bie zwei erboste Tiger auf bem Sprung faben und die beiden guten Freunde an. Meine Rameraben erwachten auch, und wir Alle maren fo befturgt, bag erft bie einladende Stimme bes Reindes: ob man nicht miffe, mas man gu thun babe, wenn man feinem Sauptmann begegne, und and unferer Erstarrung emporrig und wir fofort aus bem Bagen fprangen, um Dem Buten, ben fleinen Ringer an ber Sofennabt, unfere Sonnenre ju machen, wobei ich nach ber Borfdrift melbete : "vier Freiwillige von ber und ber Batterie ans dem Arreftlotal in B. entlaffen." -"Und wer hat Ihnen die Erlanbniß gegeben," entgegnete ber Feind in feiner außerft langfamen , boshaften Manier, "fich in einen Bagen gu fegen, und, auftatt gu Fuß nach Saufe gu geben, wie es fich fur entlaffene Gefangene giemt, vornehm nach ben Cantonirungen zu fahren, gerade ale wollten Sie Ihre Borgefegten verhöhnen?"

Bir tonnten barauf nichts antworten und ichwiegen ftille, wie padianders Werte. IV.

cs bei solchen Gelegenheiten am besten ift. Der Feind, der sich gewaltig ärgerte, stedte die hand unter's Kollet; da er aber mit dem
Fuß nicht anstreten konnte, wie er im Jorne pslegte, drückte er ihn
hestig gegen das Pserd, das diese Bewegung falsch verstehen mochte
und einen plöglichen Sah machte, wodurch der hanptmann jeht
auch körperlich aus der Contenance kam. "Wachtmeister Lössel,"
schrie er diesem zu, der als der Diener seines herrn genau wußte,
was jeht kommen wurde, und sein Gedenkbuch schen aus der Tasche
gezogen hatte, "notiren Sie die saubere Geschichte. Wir wollen
die herrn dem Oberst melden, und daß der Wagen wieder nach der
Stadt zurücksährt, versteht sich von selbst. Den Aumasungen dieser
jungen herrn wollen wir doch so viel wie möglich ein Ziel steden."

Unfer Ruticher, beffen Bohlwollen wir und vor der Abfahrt durch eine Flasche Wein erworben hatten, und der bisher biefen Berhandlungen lächelnd jugebort und nur bisweilen einem von uns mif bem Muge gewinft batte, fragte ben Sauptmann mit ber gleichs gultigften Miene von ber Belt, ob er feinen Bagen meine? In Diefem Falle bedanre er, seinem Bunfch nicht entsprechen gu tonnen; er fei von ber Fran Pringipalin beauftragt, Die Berren nach ben fetten Beiben, nach Relbern und Langenwiesen ju fubren, und wenn fie neben dem Bagen ju Guf bergeben wollen, fei ihm bas einerlei; er muffe aber thun, was ihm die Frau befohlen. Der Saupte mann Feind, ber mohl mußte, bag er, besondere ale Offizier, mit Diefen Leuten nichts ausrichte, versuchte es nicht einmal, fich auf's bobe Pferd zu ichwingen, fondern feste unferm Bagenlenter fo beuts lich wie möglich auseinander, mas mir in verwichener Racht Alles begangen und wie groß die Frechheit fei, daß wir uns jest oben drein noch nach Saufe wollten fahren laffen. Aber umfonft, ber Buriche mar ebenfalls Soldat gemefen und fagte bem Feind gang troden : bergleichen Sachen geben ibn nichts an und er muffe nun einmal feine Stationen abfahren. Bas mar gu thun? Der Feind, ber wohl wußte, bag wir, fobald wir ibm aus ben Angen waren, unsern Wagen wieder besteigen murden, war so klug, deshalb kein serneres Gebot ergeben zu lassen, und begnügte sich mit der Bemerkung, daß er die Geschichte schwer abnen werde. Der Bachtmeister notirte etwas eifrig in seine Schreibtafel und Beide ritten ihres Weges. Wir kletterten in den Wagen, einer von uns, der aber nicht bei meiner Batterie war, sing laut an zu fingen:

Es ritten zwei Reiter zum Thore hineln, hurrah! und wir dachten ungefahr wie der alte Miller in Rabale und Liebe: "da ich doch einmal in's Buchthaus muß," und sangen:

"So leben wir, fo leben wir, fo leben wir alle Tage Bei ber allerflotteften Welbbatterie."

Unser Kutscher hatte sich bei diesem Intermesso ungemein amüssirt; er erzählte uns viel von seiner militärischen Lausbahn, und wie er auch manchmal im Arrest gesessen, versteht sich von selbst, ganz unschnitig. Ich kam noch bei guter Zeit nach den fetten Beiden, glücklicher Beise aber nach dem Mittagsmahl. Ich versabschiedete mich von meinen Kameraden, um, nachdem ich mich besser gekleidet, meinen poetischen Dose aufzusuchen, der im Bald und Feld herumstrich.

### Siebentes Rapitel.

# Gine Cantonirungs - Jonlle.

Der Sonntagnachmittag in den ländlichen Quartieren gewährt dem Soldaten zur Manöverzeit die angenehmsten Stunden. Der Sonntagmorgen dagegen ist gewöhnlich noch langweiliger als jeder andere, der auf der haibe zugebracht wird, denn da wird die ganze Batterie in das Dorf configuirt, wo der hauptmann liegt, gewöhnslich mit Lederzeug, Waffen und sonstigem Geräthe, nicht sowohl,

um die Sachen zu untersuchen und das Fehlende zu ergänzen, als vielmehr um dem Sofdaten auch an diesem Tag etwas zu thun zu geben. Besonders unser Hanptmann hatte eine eigene Force darin, diese Sonntagsapelle, die uns Allen ein Dorn im Auge waren, durch allerlei Mittel in die Länge zu ziehen. Meistens waren aber um die Mittagsstunde diese Untersuchungen beendigt, und wir kehren in unsere Dörser zurück, wo sich dann jeder auf eigene Faust belustigte, so gut er konnte. Die Soldaten zogen dann ihre besseren Unisormen an, rüsteten ihre Pseisen und spazierten zwischen den Hausgert und Baumgärten umber oder gesellten sich zu der Jugend des Dorfs auf den Tanzböden, wo es aber nicht selten zu Scenen der Eisersucht und zu händeln kam.

3m Quartier angekommen, erfuhr ich, mein herr Unteroffizier fei fcon por einer Stunde durch den Garten gegen den Bald gegangen, wo ich ibn mabricheinlich noch finden murbe. Un ben Mauern und Beden, bie das Gut des Grafen R. umgeben, vorbei, gelangte ich an einen fleinen Bach, ber, swifchen Mooe und nieberem Geftrauche verbedt, aus bem Balbe fommt. Dich mußte Miles trugen, oder ich fand meinen Dofe, wenn ich das Ufer Diefes Baffers verfolgte. Schon das Bort Balobach hatte einen ungebeuern Reig fur ibu; aber einen wirflichen gu feben, an den Ufern Deffelben in Poefic fcmelgen ju tonnen, fo gut war es ihm lange nicht geworben. Rach einer fleinen halben Stunde fam ich auf einen freien Plat, wo der Bach etwas breiter murbe und recht flar und freundlich bei einer Gruppe großer Tannen und Gichen vorbeifloß. Richtig , da lag mein Borgefetter; feine lange , bunne Rigur, die er behaglich ausgestredt, batte man fur einen umgehauenen Stamm halten fonnen.

— ein entlaubter Stamm : doch innen Im Marte lebt die ichaffende Gewalt.

Er hatte fein blaffes Saupt auf ben rechten Urm geftust und ichien in seinem Buche ju lefen. Benn ich fage in feinem, so meine ich

bamit feines, bas er felbft verfagt, fonbern eines, bas er beffanbia mit fich berumführte, Die Befdichte von ber fconen Dagellone, Die er, wie er fich ichon feit vielen Jahren vorgenommen, in Berfen umarbeiten wollte. Go viel er auf fein Dichtertalent bielt, und fo oft er von ben Berfen fprach, mit beuen er einft bie Belt in Grftaunen fegen wollte, fo hatten fich boch, Bott fei Dant! Die Arme ber Druderpreffe nur ein einziges Mal geöffnet, um feine poetifchen Grzenquiffe aufzunehmen: ber affaemeine Angeiger ber Stadt G. batte einft eine Charade von ihm gegeben. Dies reichte jedoch volltommen bin, ibm ben Ropf gu verruden. Er wollte feitdem nur mit fchonen Beiftern umgeben, mogn er uns natürlich nicht rechnete; aber um feine Poefien anguboren, bagn maren wir ibm aut genug. Nameutlich mar fein Bebicht: "auf ber Bacht" - es batte, wenn ich mich recht befinne, nicht weniger als fechennbbreißig Stroppen - une jur Strafruthe geworden. Statt es wie Demoftbenes ju machen und am braufenden Deer, ober wenigstens am Rhein, feine Deflamirubungen anguftellen, mußten wir ibm bagu berhalten. 3ch namentlich babe bas Stud wenigstens vierzigmal angebort.

Da lag nun mein Dose und las; sein haupt reichte bis an einen der Tannenstämme, die nicht gerade dicht am Basser standen, und doch hatten seine Fußsohlen, bei einer audern Richtung der Beine, das jeuseitige Ufer des Baches erreicht. Ich trat, eine bestannte Melodie pseifend, zu ihm; er blickte auf, und so sehr er sich über mein plögliches Biedersehen freute, bemerkte ich doch, daß sich ein melancholischer Zug auf sein Gesicht gelagert hatte. Auch die faulen Bewegungen, womit er seine Glieder von einer Seite auf die andere legte und das haupt gähnend auf den Unten Arm brachte, zeigten mir an, daß er entweder über einen großen Gedanken brütete, oder daß ihm etwas Unangenehmes begegnet war. Schon seit lange hatte er sich alles Fluchen als unpoetisch abgewöhnt und dagegen eine gewisse Nouchalauce angenommen, die ihm nebel und schon dauchte, uns aber gewaltig lächerlich vorsam.

"Co ift traurig," begann er mit leifer Stimme, "bag Sie meinen Anleitungen fo wenig Chre machen und burch 3bre leichtfertigen Streiche fast jede Boche einmal in Arrest tommen ober bart baran porbeischmeben, ober beffer gejagt, bag ber Arreft wie bas Schwert bes Damofles ftete über Ihrem Saupte aufgehangt ift." -"Ja, lieber Dofe," antwortete ich, "es thut mir wirklich leid, bag Die Staffeln zum Tempel bes Ruhms fur meine ungelenten Suge jo glatt find und ich immer binfturge; aber ich verfichere Gie, Die Racht bin ich wieder einmal gang unschuldig bagu gefommen. Bas fonnten wir bafur? unfere Bache bei ben Baumaterialien borte ja von felbit auf, als biefe fortgeschafft maren." - "Run ja," erwiberte Doje, "ich will fur bicfes Mal nichts fagen. Der macht= habende Unteroffizier mandelt immer langs einem Abgrunde, ben emporgemachiene Difteln verbeden. Gie merten fich ter Stelle and meinem Bedichte erinnern, die folgendermagen ungefähr baffelbe fagt" - "Ilm Gotteswillen, lieber Dofe, feine Boefie! Ergablen Gie mir lieber, mas diefen pifant melancholischen Bug bervorgebracht, ben ich über 3bre Buge gelagert febe."

Dose lud mich mit einer Handbewegung ein, neben ihm Plat zu nehmen, und als ich mich in das Moos gestreckt, sagte er mit affektirt leiser Stimme: "Sie fauden mich in Gedanken über die Poesie dieses Lebens. Es ist doch in dem materiellen Zustande unseres Seins oder Nichtseins wenig von diesem reinen Prinzip zu sinden. Das Traurigste aber an der ganzen Suche ist, daß die wenigsten Leute Sinn für Poesie haben, sonst könnten sie durch geringe Kleinigkeiten ihr armes Leben doch wenigstens in etwas damit ausschmussen. Ich dachte so eben an meine Geburt, an meine Tause, die, was an sich poetisch genug war, furze Zeit nach der Hochzeit meines Baters stattsand. Warum wurde ich gerade in Nortzeutsschland gehoren, wo die Leute in gewissen Provinzen die unglückliche Wuth haben, von zehn Knaben wenigstens einen Friedrich Wilhelm, und von den übrigen neun auch noch fünf oder sechs

Briedrich au nennen? Leider befam auch ich ben febr unpoetischen Ramen Friedrich Dofe. Das hat mich von jeber gefrantt. Rounte ich nicht eben fo gut Max, Emil, ober wie ber große Relbberr: Gugen beifen ? Denten Gie: Gugen Dofe! Lange bab ich baran gedacht, mir einen andern Bornamen beizulegen, aber die gemeinen Seelen murben dies laderlich finden, wenhalb ich beute auf eine andere 3bee gefommen bin. Man fonnte ja ben Ramen Friedrich in einer andern Sprache geben, und ba babe ich benn mit Sulfe bes Schulmeifters beute Morgen einige Lerifa's nachgeschlagen. Frangofifch Frederic - fcmedt gu febr nach bem Deuvres pofthumes des alten Frige, ben ich boch nicht nachahmen will; - auf Bebräifch: Colomon Dofe; ba fonnte man meinen, ich fei ein Jute; Das ift Alles nichts. Aber ruffifch, ruffifch! 3ch verfichere Gie, in Rugland ift, abgefeben von der Anute, viel Boefie gu finden. Biffen Gie, wie gart Friedrich auf Ruffifch beift? - Doje richtete fich bei biefen Worten in die Sobe und fab mich feierlich fragend an. "Feodor beift es; nicht Redor, fondern Reodor. Ihun Gie mir die Liebe und nennen Sie mich fünftig Reodor Dofe."

Ich muß gestehen, so viel Poesie rührte mich. Ich drückte feinen langen Oberkörper an mein Derz und sagte ihm, so schmelzend es mir möglich war: "Theuerster Feodor!" — Dose streckte sich sehriedigt wieder unter ten Banm, aufm das Buch, das ver ihm lag, und zeigte mir das Titelblatt desselben. Da hatte er mit Bleistift hineingeschrieben: "In hochdeutsch gereimte Berse gesbracht von Feodor Dose."

Eine halbe Stunde lang hielt ich es bei ihm ans und hörte all den Unfinn geduldig an, der dem ersten leidenschaftlichen Ausbruch seiner Poesie folgt, und da es für heute doch nicht mehr möglich war, ihn auf ein vernünftigeres Kapitel zu beingen, so empfahl ich mich, um meinen Spaziergang fortzusehen. Gine Strecke von ihm wandte ich mich noch einmal um und erfrente ihn mit

einem lauten: "Abien, mein Feodor!" eine Aufmerksamkeit, Die er mit einer febr berablaffenben Bewegung der hand belohnte.

Wenn ich zum erstenmal in einer Gegend bin, ist es mein erstes und angenehmstes Geschäft, das Terrain zu recognosciren. Man trifft da so zufällig auf Kleinigkeiten, die einen freundlich ansprechen und die Phantasie, besonders beim langweiligen Manöversleben, angenehm heschäftigen. Um Bach auswärts gebend, wollte ich ihn links überspringen, um über die hecken des Parks, der zum Gute gebörte, das Innere desselben etwas zu überschen, als ich rechts im Gebusch einige Schüsse börte. Ich wandte nich der Gegend zu und erreichte bald einen freien Plat, wo ich einige meiner Kameraden sand, die sich am Abhange eines hohlwegs eine kleine Schanze erbaut hatten, nach der sie mit Kanönchen und Pistolen schanze erbaut hatten, nach der sie mit Kanönchen und Pistolen schossen, in welchen sie kleine Brettchen ausgestellt, die als Scheiben dienten. Ich besustigte mich einige Augenblicke mit ihnen und wandte mich dann wieder zum Bache zurück.

Eine kleine, grun angestrichene Brude, bie sich meinen Bilden barbot, Ind mich viel zu angenehm ein, auf ihr den Bach zu überschreiten, als daß mich der herrschaftliche Park, der gleich hinter derselben ansing und hier ein offenes Thor hatte, davon abgeschreckt hätte. Bielmehr trat ich hinein; im schlimmsten Falle konnte mich ein grober Gartner wieder hinausweisen. Ich ging mit innerem Bohlbehagen über die reinlichen Kieswege, die von hohen dichtbeslaubten Bäumen umgeben waren und hie und da um saftiggrune Rasenpläße mit lenchtenden Plumenkörbehen in der Mitte umbersliesen. Als ich in den Park trat, überschlich mich der Gedanke, ich thue Unrecht, ein fremdes Eigenthum zu betreten, und ich wunderte mich über mein Gerz; war es boch in ähnlichen Fällen früher nie so bedenklich gewesen; auch stand ja an der Thure keine Tasel mit der Juschrift: "Berbotener Eingang." Ich überredete mich leicht, wie es mir Niemand verwehren könne, durch ein geöffnetes

Thor in einen Part zu treten, indem ich ja durch mein ftilles Umherwandeln Riemanden Schaden zufügen könne. Es war mir fo wohl hier zwischen den frischen Baumen und duftenden Blumen.

Der Aufenthalt im Arreft ließ mir fouft immer für einige Tage ein unangenehmes, brudentes Befühl gurud. Benn man in ben bunteln Rafigen fitt, tann man fich taum felbit überreben, bag es eine Rleinigkeit ift, Die einen bierber gebracht. Mir wenigstene mar es oft, ale fei ich ein arger Berbrecher, und biefes Befühl, wie gefagt, verfinfterte mir wie ein Nebel noch Tage nachber meine Umgebung. Doch beute wie ich in ben Barten trat, mard mir gang anbers au Muth. Langfam fchlenderte ich unter ben Baumen umber und tam an eine Stelle, wo man ben Bach in ben Bart und in ein rundes Marmorbeden geleitet batte, bas allem Aufchein nach jum Bad biente. Dichte Tarusbeden umgaben bas Baffin und bie Breige waren fo feft gufammengewachsen, bag fein Blid binburchaudringen vermochte. Dben batte man über bie Laubmande Latten gelegt, die mit Reben, Rofen und Baisblatt überzogen, eine ichone Laube bildeten. Gin fleines in ben Tagus gehauenes Pfortchen, beffen bolgerne-Thure offen fant, führte in Diefes beimliche Rund.

Ich trat hinein, und war es die schmile Sommerluft oder bas klare Basser im weißen Beden, mich wandelte plöglich die Lust an zu baden und da ich leider in meinem gaugen Leben einen gefaßten Entschluß nie lange überlegt habe, schob ich flugs den Riegel an der Thure vor und fing an mich auszukleiden. Doch ging ich zur Borssicht noch einmal rings an den Bänden herum und horchte nach allen Seiten, ob nicht Schritte oder sonft Geräusch von nahenden Meuschen zu vernehmen sei. Aber Alles war ruhig und still. Der heiße Nachmittag schien nicht nur die Menschen in den kühlen Zimmern sestzubalten, selbst die Bögel hatten sich versteckt und nur die und da tonte leise das Auschlagen einer Nachtigall, als wolle sie versuchen, ob ihre Kehle für den kommenden Abend uoch die gehörige Kraft besitze.

Das Baffer war fo frifd, fo reinlich und angenehm, und ber

Schatten ber Laube, fowie Die duftenben Bluthen Des Gaisblatte hielten Berg und Ginne machtig gefangen, fo daß ich mich gar nicht vom Bade trennen tounte. Ich platicherte vergnügt im Baffer berum, und die Rosenblatter, die von oben in die Aluth fielen. waren mir machtige Flotten, Die ich, ber Erderschütterer Pofeiden. ansammenblies ober nach allen Binden gerftreute. Ploglich borchte ich auf, benn mir war, ale borte ich, obgleich noch febr entfernt, Bemand auf ben Rieswegen geben. Go raich als möglich entiprana ich dem Baffin und griff nach meinen unentbehrlichften Rleidungsftuden. - Es war fo: es famen mehrere Berfonen burch ben Bart, ich hörte plandern und lachen - und jest - nun das fehlte noch! unterschied ich die Stimme bes Abjutanten unseres Majors, ber ebenfalls auf bem Bute im Quartier lag. 3ch jog mich fo rafc wie möglich an, um vielleicht noch entspringen zu fonnen. Aber unmöglich! icon naberte man fich ber Laube: Der Lieutenant v. L., ein ältlicher Berr, mabricheinlich ber Graf R., bann eine altliche Dame und eine jungere - gerechter Simmel! Emilie, meine fleine Emilie! Bie icon war bas Madden! Die feinen Formen ber garten, erft aufblübenden Geftalt ließ ein belles Rleid recht bervortreten. Der fleine niedliche Ropf mit bem naiven Wefichtchen! Das Dadden hatte ein fpiges Naschen, bas ohne ihre fconen Augen gewiß bie fconften, die ich in meinem Leben gefeben, großen Borwit ausgedrückt hatte. Und ich mußte ihr nun fo wieder gegenübertreten! Bente Morgen als Arrestant, jest als Frepler an ihrem Eigenthum, ja am Beiligften, bas fich in bemfelben befand, am Babe, worin auch fie gemiß zuweilen ihre zierlichen Glieber erfrischte.

Der einzige vernünftige Gedanke, ber mir bei biefer unanges nehmen Ueberraschung kam und den ich noch Zeit hatte anzuführen, war, ben Riegel zurückzuschieben und mich schlafend zu stellen. Ich legte mich in eine Ede der Moosbank und schloß die Augen. Doch schlug mein herz so heftig gegen das eng anliegende Kollet,

daß jeder Argwöhnische mir gleich meinen Betrug angesehen hätte. Räher kommend, sprach die Gesellschaft von dem neu eingerichteten Bade und den Borzügen desselben, die auch mich leider verführt hatten. Jest öffnete der alte herr die Thüre, trat aber mit dem lanten Ausrus: "Run, was soll das sein?" einen Schritt zurück. Die andern kamen überrascht näher, und da sie verwundert lant zusammensprachen, mußte ich natürlich Ehren halber erwachen. Ich richtete mich gerade im Augenblick auf, wo die kleine Emilie ihr Köpschen neugierig durch die Thüre steckte. Ach, sie hatte mich wieder erkannt! denn sie suhr mit einem leisen Schrei zurück, sagte aber nur zum alten Herrn: "Ei, Onkel, da ist ja ein Soldat!"

Best trat ber Lieutenant v. L. naber und fragte, nachdem er mich mit bem ftrenaften feiner Blide von oben bis unten gemeffen, wie ich bieber fomme und mas ich ba gemacht. Bu meiner großten Berubigung fab ich burch bie geöffnete Thure, wie Emilie ber alten Dame etwas lachend ergablte, worauf Diefe mit freundlich mobimollendem Musbrud mich aufah, wenhalb mir mein Sumor wieder tam und ich bem Berrn Lientenant furg antwortete: "Aus bem Bald, über den Steg, ju der offenen Thur bort berein." Alber diefer Berr gehörte auch ju benen, die glauben, ein Soldat und ein Dffizier, noch bagu ein Abeliger, wie er mar, feien aus perfcbiedenen Stoffen bereitet, und fuhr mich beghalb febr. grob an: "Berrrt! wie fonnen Gie fich unterfteben, in einen Barten gu treten, wo Gie nichts verloren haben? Gine Frechheit, Die noch viel größer wird, ba Gie miffen mußten, es fei möglich, mir oder gar bem Berrn Dberftmachtmeister gu begegnen." 3ch antwortete bem Lieutenant v. L. gar nicht, fondern mandte mich an ben alten Berrn und bat ibn mit Borten, die ich fo zierlich feste, als mir möglich war, die Freiheit zu entschuldigen, mit der ich sein Gigenthum betreten; Die mundericbonen Aulagen baben mich verführt, und ich fei unbesonnen genug gemesen, in bas Rondel gu treten, mo ich im fublen Schatten eingeschlafen. Der alte Berr ichien

meine Bertheibigung freundlich aufzunehmen; er lachte und sagte, ich solle nur in seinem Bart nach Belieben herumspazieren. Da fiel ber Lieutenaut mit tere heitigen Frage ein: wie ich denn im Schlase meine haare so naß gemacht? worauf ich ihm entgegnete, es musse wohl geregnet baben. Er bif sich auf die Lippen und schwieg für jest; aber daße mein Name in seinem schwarzen Buch mit einem dicken Strich verziert wurde, darauf konnte ich mich verslassen.

3ch trat gur alten Dame, um ihr, fowie Emilien, meine Berbengung gu maden und mich gu entfernen. Da fagte erftere, fie habe fo eben gebort, bag id ein Befannter ihrer Richte fei, menigitens babe fie mich in D. bei unferem Durchmariche gefeben, und Die Rleine fügte lachend bingu: "Ja, und auch beute Morgen in 2B., ale mir die Pferde medfelten." Letteres mar mir gerade feine angenehme Reminisceus; bed fprach ich naturlich mit einigen Borten meine Dantbarfelt aus, bag fie fich meiner erinnere. Der alte Berr, ber bem Lieutenant Die Ginrichtung bes Babes gezeigt, trat jest ebenfalls bergu, und ba er im Berlauf bes Wefprachs borte, bag ich meinen bentigen Jag im Arreft begonnen, lud er mich freundlich ein, ben Abend in feiner Befellichaft zugubringen. Beld Entguden fur mich! Bir manbelten gufammen burch ben Part, ich ging neben ber freinen Gmilie und ber alten Dame, und all die verstedten Befühlte, welche die Badfcene und mein Difigeichid von beute Morger fan gang niebergebrudt, ichoffen jest an ber Geite bes Matchene milber als je empor. Buweilen fab ich mich lachend von ber Geite an und warf eine leichte Anfpielung auf unfere flüchtige Befauntidaft in D. bin, Die nur mir verftanben. Es war vielleicht bee erftemal, bag fie ein Bebeimnig batte, und gerobe bieß fchien fie febr ju ergoben. Der Lieutenant ging mit bem alten herrn binterber und mußte fich von ibm über Bartenanlagen und bergleichen unterhalten laffen. Benn ich mich aber sufällig ummandte, fab ich, bag feine Blide nie bem Beigefinger

bes Graf wielgten, wenn er ihn auf irgend ein Beet aufmerkfam machte; er fah äußerst mißmuthig dem Treiben des muthwilligen Mädchens 311, das bald eine Beile ruhig einherging, bald vorwärts tanzte, beständig rechts und links lachend sich umfah und auf dem für mich so kurzen Beg in die Mitte des Gartens wenigstens ein balb Dußendmal ihr Taschentuch oder ihren Sonnenschirm fallen ließ, welche ich ihr natürlich mit der größten Dienstfertigkeit aufbob. Auch der Lieuenant machte jedesmal eine Bewegung, vorzuspringen; aber der Graf hielt ihn am Arm sest und ließ sich, rrot dem verdrießlichen Gesicht des armen Offiziers, nicht aus seinen Gestärungen bringen.

linter einer großen Laube inmitten bes Bartens festen wir und um einen Tifch und es murbe Thee fervirt. Emilie fag neben mir und ich batte bas Blud, oftere pon ihr bedient zu werden. Bald bot fie mir Buder, und ich tonnte bann, wenn auch nur einen Mugenblid, ihre fleine Sand flüchtig berühren, balb fprang fie auf, um in die Theemaschine zu seben, ob bas Baffer auch recht foche, wobei ihr Athem, duftig wie der leife Bind aus einem Drangenbain, auf mein Beficht fuhr und in meinem Bergen einen flingenben Schlag that. Rie in meinem Leben find mir Stunden fo fchnell vergangen. 3ch mare gern noch eine fleine Ewigfeit figen geblieben; aber die alte Dame ftand auf, ein Beichen fur Die Befellichaft in's Saus gurudzugeben, und fur mich leider, Abichied gu nehmen. 3ch banfte fur Die Freundlichkeit, mit ber man mich bebandelt, wobei ich absichtlich einflocht, daß ich fie in meiner untergeordneten Stellung als Soldat doppelt zu ichaken wiffe. alte herr lud mich ein, wenn ich nichts zu thun babe, ben Garten ju einem Spaziergang zu benuten.

Wer nicht Soldat war, wer es nicht weiß, daß das ewige hochmuthige Betragen der Offiziere einen am Ende selbst glauben macht, man sei eine ganz andere, viel schlechtere Menschenart, der hat keinen Begriff davon, wie wohlthuend es ift, so guten freundlichen Menschen zu begegnen. — Ich ging dem Pförtchen zu, blieb aber am ersten Bostet stehen, wo ich die Gesellschaft aus der Lanbe treten sah. Der Lieutenant v. L. bot der kleinen Emilie seinen Arm und ich schalt mich heimlich einen Dummkopf, daß ich das vorhin nicht auch gewagt. Aber sie nahm ihn nicht an, und ich hörte, wie sie ziemlich saut rief: "Ach, ich muß beim Bad einen meiner Handschuhe liegen gelassen haben. Bitte, herr Lientenant, und du, Onkel, geht nur voraus in's haus, ich komme gleich nach."

Dhne Antwort abzumarten, machte fie fich von der Gefellichaft los und flog eilig nach ber Begend bes Tarnsrondels bin. 3ch geftebe meine Blodigfeit; ich war einen Augenblid im Zweifel, ob es auch schidflich fei, wenn ich meinem Bergen folgte, bas mir bringend anrieth, ibr voraus ju eilen, um fie vor ber Laube noch einmal zu feben. Endlich mit mir felbft bierüber einig, jagte ich in gewaltigen Gagen über Becte und Blumen binmeg und fant in ein vaar Sefunden am Rondel. Das Madden mußte nicht ben nach: ften Beg eingeschlagen baben; ich trat in die Bede bes Bartens; und ach Gott! ba ftand fie an ber grunen Briide und ichaute binüber. 3ch riß haftig eine Rofe ab und eilte auf den Steg gu. Bir ftanden und gegenüber. 3ch batte mich nachher felbft prügeln tonnen; ich mar fo bumm, ibr zu fagen, ich habe vernommen, bag fie ihren Sandichub im Taxuerondel holen wolle, und fei ihr bortbin borausgeeilt, ohne etwas zu finden. Mußte fie nicht glauben, ich habe gelaufcht? Obgleich bas Madden bei Diefer Mengerung errothete, fo wußte fie fich boch beffer zu belfen, ale ich, und fagte, fie habe den Sandichub unterwegs gefunden und fei bieber gegangen, bas Thor ju fchließen.

Blode, wie ich war, mußte ich diese Aeußerung für einen seinen Wink nehmen, mich zu entfernen, obgleich Emilie gewiß daran nicht dachte; ich hätte lieber im Arrest geseffen, als ihr noch länger beschwerlich zu fallen, und boch war ich wie mit Ketten an ben

Plat gefchloffen, und tonnte um Alles in der Belt die Benbung sum Abichied nicht finden. Dhue ein Bort au fprechen, bot ich ibr bie Rofe, die ich ihr gepfludt; fie nahm fie aber unr einen Mugenblid, um baran ju riechen. Wenn ich recht fab, wenn mich meine Einbildung nicht betrog, fo brudte fie bie Rofe an ibren Mund, ftatt gegen ibr fpiges Raechen, und gab fie mir mit ben Borten wieder: "Rehmen Sie fie nur mit, wir haben bier boch fo viele und Sie mahrscheinlich ba braufen feine einzige; ich will Ihnen noch eine geben." Sie manbte fich etwas gurud und brach eine weife Rofentnoope ab. - Als fie mir die Blume reichte, bielt ich ibr bie rechte Sand fest, und ob mir die linke etwas entgegentam, ober ob ich meine Freiheit zu weit trieb, fie felbft gu ergreifen, weiß ich mabrhaftig nicht; nur fo viel fcwebte mir bie gange Racht in fußen blumigen Traumen por, baf fie ibre Sante nicht gurudaegogen, als ich fie einen Augenblid gegen meine Bruft gedrudt und gefagt: "Gute Racht, liebe Emilie!"

### Achtes Rapitel.

### Manovertage.

Mehrere Tage waren seit jenem Abend verstrichen, und ich batte Emilien nicht wieder gesehen. Dafür hatte ich von meinem Bormund einen Brief erhalten, der mich in den jetigen Berhältnissen änßerst glücklich machte. Wir waren schon seit längerer Zeit wies der ausgesöhnt. Seinem heutigen Schreiben lag ein Bechsel bei, den ich vortresslich branchen kounte, was mich aber noch mehr ersfreute, ein Brief an den Grafen R., wobei er mir schrieb: "Da du in der Nähe des Gutes meines alten Bekannten, des Grafen

R., im Quartier liegen mußt, fo ichliege ich bir ein Empfeblunas. fcbreiben an benfelben bei, bas bir von großem Rugen fein fann. Ift der Mann noch, wie ich ihn von früher fenne, fo wird er bich freundlich aufnehmen und bu fannft bich in befferer Befellichaft bewegen als unter beinen herren Unteroffizieren und Bombardieren."

3ch ritt auf bas Gut, um mein Schreiben einzuhändigen, erfuhr aber zu meinem großen Leidwesen, ber Braf fei mit feiner Richte nach 2B. gefahren und fehre erft andern Tage gurud. Bie hatte ich mich gefrent! es war nichts! Und noch bagu batten wir heute einen außerft unangenehmen Dienft. Bir mußten mit ben Festungegeschüten aus ben neuerbauten Batterien nach ben Baftionen fchiegen!

3ch follte beute jum erften Dal ein größeres Befchut losbrennen, einen Bierundzwanzigpfunder, wobei bes heftigen Rnalles wegen die übrige Bedienungsmannschaft aus ber Batterie tritt und nur Rr. 3, ber bie Lunte bat, jurudbleibt, um abzufenern. Roch obendrein gab es babei ein fleines Unglud. Als ich bie Stoppine, die im Bundloche ftedt, angegundet, glimmte fie, fatt gleich burchjufchlagen und ben Schuß zu entzünden, wider die Regel langfam fort, mas febr unangenehm ift, ba man ein paar Secunden in ber Erwartung des entfetlichen Rnalles bleibt. Der Dberft ftand vor der Batterie und murbe febr ungedulbig. "Det is eine fchlechte Birthschaft!" fchrie er. "Belcher Dberfenerwerter hat Die Stoppinen für diefe Batterie aufertigen laffen?" Das Befchut ging noch immer nicht los, und es mag fein, daß ich ein biechen befturgt aussah, worüber mir ber Alte gurief: "Dho! it globe, paffirt Ihnen etwas! Berben Ge man nicht fo blag, et wird Ge nicht beigen. Mit die Schlechte Birthschaft! Soll en Donnerwetter brein folagen!" - Bm! frachte bas Gefchut los und bas Sprichwort: was lange mahrt, wird gut, ging in Erfüllung; die fcmere Rugel fichlug mitten in eine Scharte bes Baftions und rif bie alte Lafette, ufgestellt mar, fowie vier bretterne Ranoniere in Splitter.

Rur Refruten, Die jum erften Dal ein Manover mitmachen, mobei mit icharfer Munition geschoffen wird, ift bas entsegliche Rrachen ber Befdute ein mabrer Brobirftein ibrer Conftitution. Dan glaubt taum, wie bas Schießen auch moralifch auf Die Leute wirft. 3ch geftebe, aufangs mar auch ich bei jebem Schuft wie mit faltem Baffer übergoffen. Bei verschiedenen meiner Rameraben aber, Die ichmachere Rerven batten, außerten fich bie Birfungen bes Schienens oft auf traurige ober lacherliche Beife. Go eingeübt bie Bente auch auf die Saibe tommen und fo punttlich fie alle Bewegungen auf bem Grercierplate ausführen, fo ichlecht geht Maes bei ben erften lebungen im Reuer. Der vergift, bag icon gelaben ift, und will einen zweiten Schuß einsegen, ein anderer will abfeuern, ebe bie Schlagrobre im Runbloch ftedt, ein britter fpringt beim Rommanto : "Gefchut, Fener!" unwillfurlich ein paar Schritte gurud, wieder andere laffen bie Beratbichaften, Die fie in ben Sanden baben, beim Anallen bes Schuffes auf den Boden fallen. So erinnere ich mich noch eines Ranoniers, ber als Dro. 1 bie Bifderstange auf ben Boben marf, die Ringer in die Dhren ftedte und wie unfinnig berumfprang. Biele, Die fich an bas Schiegen gar nicht gewöhnen tonnen, muffen gur Infanterie ober Ravallerie verfest merben.

Um folgenden Morgen mußten wir sehr früh ausrucken. Es wurde gemeinschaftlich mit der Garnison der Festung B. ein großes Feldmanöver abgehalten, zu welchem wir vollständig gerüstet und die Mantelsäcke gepackt erscheinen mußten. Ich hatte als Freiwilsliger meine eigenen Unisormen, von denen heute ich trop alles Suchens eine Stalljacke nicht sinden konnte. Und doch erinnerte ich mich genau, sie aus der Garnisonsstadt mitgenommen zu haben. Dies war mir sehr fatal; wenn es dem guten hauptmann Feind einstel, meinen Mantelsack zu untersuchen, so brachte mir die sehrlende Jacke mir dem, was ich bei ihm bereits auf der Kreide hatte, zusammenaddirt, bestimmt ein paar Tage Arrest, im gnädigsten Fall hadländers Werke. IV.

eine Straswache. Glüdlicherweise hatte Dose ein sehr altes Exemplar übrig; wir trennten die Auszeichnung des Unteroffiziers herunter und ich stedte am Morgen die Jage in meinen Mantelsack.

Wir rudten mit Tagesanbruch in das Dorf, wo der hauptmann lag, und ich hatte mein Pferd und meine Waffen in so außerordentlich gutem Zustande, daß er mir, was höchst selten geschah, bei der Inspettion kein unfreundliches Gesicht machte, vielmehr erklärte, er sinde meine Sachen in bester Ordnung. — Die ganze Artisserie, ein Regiment Uhlanen, zwei Regimenter Insanterie und ein paar Compagnien Schügen wurden getheilt, um gegeneinander zu mandvriren. Zur Unterscheidung hatten wir unsere Tschako's auf, der Feind nur Feldmüßen.

Es war ein fconer Morgen; ber Simmel, flar und molfenlos. versprach einen beißen Tag. Unserer Batterie murbe eine balbe Schwadron Uhlanen quaetheilt und unfere erfte Schlachtvofition mar auf einem Sugel, wo wir einen fleinen Bald bestreichen tonnten. Man batte und gur Aufgabe gemacht, es fo lange ale moglich gu verhindern, daß fich Fugvolt zwischen ben Baumen festfege und bas mit auf der Flache einen Unhaltspunft gewinne. Go ein Reld. manover, wo es ein wenig lebhaft, wie in einer Schlacht, augebt, liebten wir Alle. Es mar bann feine Rebe mehr vom ftrengen Ramaschendienst und von der maschinenartigen Bunttlichfeit der Sandgriffe, wie fouft. Die Sauptfache mar, bag bas Schiegen recht fchnell ging, und feine groben Unordnungen babei vorfielen. murben alebann bie Marketenberinnen bei ben Batterien gebulbet und bie Offigiere brudten an folden Tagen ein Auge gu, wenn bie Commismeiber überall berumliefen, um Schnaps und Brod gu perfaufen.

Anfangs hatten wir diesen Morgen einen verlorenen Posten, worüber wir und nicht wenig ärgerten. Rach allen Seiten ging das Knallen los, zuerst Artillerie gegen Artillerie, dann breiteten sich die Tirailleurlinien aus, und in allen Feldgräben, an den klein-

sten Sträuchen begann das Geknatter des kleinen Gewehrs, doch immer zu entsernt, als daß wir am Gesechte hätten Theil nehmen können. Der Sonnenstrahl fiel auf die Gewehre des Fußvolks, die Lanzen der Uhlanen, die weit von uns unter einigen kleinen Anhöhen herumdefilirten. Ich glaube, in einer wirklichen Schlacht kann die Manuschaft nicht gespannter umherblicken und den Gang des Gesechts versolgen, als wir es thaten. Jede Artisserieslie wurde beobachtet und besprochen. "Das war die zweite zwölfpfündige Batterie! Dort jagt die erste reitende Batterie den hügel hinauf! Jeht prost sie ab — Hurrah! das muß getrossen haben! Seht, wie die Insanterie dort abschwenkt und sich zurückzieht! noch eine Salve!"

Es bauerte indeffen nicht lange, fo begann auch in unferer Rabe bas Bewehrfeuer. Einzelne vorwigige feindliche Schugen trochen bis vor ben Balb beran und ichoffen auf uns; boch bie unfern gingen ihnen entgegen und marfen fie gurud. Gin Abjutant bes Dberften jagte mit unferem Sauptmann beran, ber etwas porgeritten mar, um die Stellung ber verschiedenen Corps ju überfeben, und ber Alte folgte ibm unmittelbar auf feinem Schimmel. - "Dho!" rief er une fcon von Beitem gu. "Jest man ufgepaßt? Sauptmann Reind, laffen Gie nur genan richten und nicht ju fruh abfeuern." Diefer falutirte gur Antwort mit dem Degen und tommandirte : "Batterie, geladen! Taufend Schritt nach ber Bobe vor und !" Die Protta fien raffelten ju und bas Laden ging mit ber größten Schnelligfeit vor fich. Die Bombarbiere legten fich an's Gefchut, um gu richten, und wir schielten gespannt nach ber Sobe hinuber, mas ba fommen follte. Es mar die britte reitende Batterie, Die im Carrière ben Sugel heraufjagte und fo frech war, gerade vor unferer Rafe aufzufahren. Unfere Befchute maren gelaben , gut gerichtet; Sauptmann Weind pafte ben gunftigften Dement ab, um ber Batterie bort bruben eine volle Ladung gu geben. Sie war une fo nabe, daß wir beutlich bie Signale fonnten blafen

hören. Jest prosten fie ab, und wie auf einen Augenblid baburch Pferde und Menschen in einen großen Anäuel durcheinanderliefen, gab ber hauptmann sein Kommando: "Batterie, Feuer!"

Unfere Ranoniere feuerten mit lautem Surrab ab. Unfere acht Rugeln richteten - will fagen, hatten eine icone Bermirrung in ber feindlichen Batterie angerichtet. Aber taum frachten bie Schuffe, fo jagte ber Dberft neben unfer Befchut und fchrie uns gu, es fei nicht losgegangen. 3ch muß gesteben, ich fonnte nichts Bemifies barüber fagen; bas Rrachen und ber Dampf maren fo groß, bak ich barauf geschworen batte, unsere Ranone fei fogar boppelt gelaben gemefen. "Geladen!" fommandirte ber Sauptmann auf's Reue, boch Dofe, der febr blag geworden mar, hielt die Ranoniere gurud, jog bann ben Gabel, marf Die Schlagrohre aus bem Bundloch , fprang vor's Gefchut, holte richtig mit ber Sand Die unverbrannte Batrone beraus, fubr mit einem gräßlichen Kluch wieder in die Mündung und jog meine ungludfelige Jade bervor, Die ich, wie mir jest zu meinem Entfegen einfiel, auf bem Mariche aus ber Barnifon bineingestedt batte. - Das mußte eine icone Beidichte geben. Sowohl Dofe als ich, waren am Aufenthalte Schuld, ich burch die That felbit, jener, weil er bas Befchut vor bem gaden nicht genau revidirt batte. Die Buth bes Alten in Diefem Augenblid ift nicht zu beschreiben. Er fand auch nicht Borte, fich ausaudruden; bas Mustaben bes Befdutes mar inbeffen bas Bert einer Setunde, und unfere Ranoniere, Die mobl einfaben, bag feine Beit ju verlieren fet, arbeiteten fo fcnell, daß unfer Schug nur einen Bedanten fpater fam, ale die andern. Der hauptmann, welcher gludlicher Beife nichts bemerkt hatte, gab jest, ba Infanterie binter bem Sugel bervorfam , bas Rommando : .,,Mit Rartatichen geladen!" mobel jeder Unteroffizier fein Befchut felbit abfeuern lagt, fobalb es geladen ift. Dan fann fich benten, bag, wie ich meine Jade erblicte, mehr tobt ale lebendig mar.

Der Alte war vom Pfert gefprungen und fchrie meinem nu-

gludlichen Dose zu: "Ber hat det gethan? It will wissen, wem die Jade gehört?" Doch dieser, der nun einmal sah, daß doch Alles versoren war, hatte sich gesammelt und entgegnete ruhig: "Derr Oberft, wenn der Feind geworfen ist, werd' ich mich zum Arrest melden, jest muß ich der Insanterie drüben auch meine Kartätsschen spendiren. — Geschüß, Feuer! — Mit sechslöthigen Kartätsschen geladen!"

Ich fürchtete nach diesen Worten Dose's, der Oberst werde auf ibn zustürzen, um sich thätlich au ihm zu vergreisen, aber im Gegentheil, er stieg wieder auf sein Pferd und sagte nur: "Det wird sich sinden!" Glücklicherweise hatte unser Geschütz außer mir lauter alte Ranoniere, die wohl wußten, daß es jeht galt, schnell zu schießen, und deshalb ihr Möglichstes thaten. Die Batterie that in den nächsten zwei Minuten sechs Schüsse, unser Geschütz neun. Die Insanterie drüben zog sich hinter die Sügel zuruck und auch die seindliche Batterie proste auf und verschwand. — "Batterie, balt!" kommandirte der Hauptmann. "Jum Avanciren ausgeprost! Batterie, Galopp! Batterie, Marsch, Marsch!"

Bir jagten bahin, daß die Pferde mit dem Banch die Erde berührten. Dose rief uns noch zu, den nächten Schuß ja so schnell als möglich zu thun, und vorwärts ging es den andern Sügel hinauf mit unbeschreiblichem Gerasiel. Der Alte blieb dicht hinter und. Jenseits auf der Fläche jagte die feindliche Batterie, von Uhlanen umgeben, zurud. Wie folgten ihnen den Sügel binab und suchten näher zu kommen. Unten war ein ziemlicher Graben, über den wir hinweg mußten. Unser Geschüß war das erste, das hinüberstog. "Batterie, halt! Mit zweildthigen Kartätschen geladen!" Die übrigen Geschüße waren kaum zum Schießen herumgedreht, so krachte unser Schuß schon dahin, und so ging es mit beispielloser Geschwindigkeit fort.

Als wir im besten Schießen waren, sprengte einer der Abjutanten unseres Abtheilungstommandanten gum Oberften beran und

verlangte brei reitende Befchute gur Berftartung eines Ravalleries Regimente auf bem rechten Flügel. Unfer Befchut und noch zwei andere murben bagu bestimmt. Bir progten im Reuer auf und folgten bem Offizier über die Rlache babin, mas die Bferbe laufen Doch es war, ale follten wir beute alles mögliche Unglud haben. Bor une lag eine Landftrage mit zwei ziemlich breiten Graben, über die wir binweg mußten. Beim erften ging es gang gludlich, aber im zweiten lagen einige große Weldsteine, gegen bie eines ber Gefchubraber fo beftig ichlug, daß eine Felge und mehrere Speichen brachen. Da lagen wir. Der Offigier rief uns gu, er tonne fich nicht aufhalten, wir follen allein gurudbleiben, um momöglich das Rad nach ber Borichrift auszubeffern, bas beißt, es . entweder mit Striden gusammengubinden, ober, wenn bies nicht mehr angeht , einen fogenannten Schleppbaum unterzubinden , ber, an Lafette und Achfe befestigt, bas Rad für furge Beit nothdurftig Bir mußten gu letterem Mittel unfere Buflucht nehmen. Doch woher einen Banm nehmen? Gludlicherweise befand fich einige Schritte von und ein Rebenpfad, an welchem ein Begweifer ftand. Unfer Stangenreiter, ein mabrer Riefe, meinte lachend, wir feien ja im Rriege, und Roth fenne fein Bebot; er lief bin und rig mit einem gewaltigen Ruck ben Baum aus ber Erbe, ber, mit ben Landesfarben angestrichen, ju unserem manoeuvre de force paßte, als fei er bagu gemacht. - Gilig jogen wir bas gerbrochene Rad ab und banden ben Begweifer fo fest wie möglich unter bie Lafette. Das Brett, worauf der Rame des Dris ftand, wollte Dofe nicht abnehmen laffen, mas angerft fomisch aussah. Die Sand, Die vorne gemalt mar, zeigte in die Sobe, ale wollte fie bee himmels Strafe für unfere Frevelthat herabbefchworen. Das Rad murbe auf dem Brogfaften feftgebinden. Bir fagen auf und galoppirten dabin. Glüdlicherweise erreichten wir ben rechten Flügel noch gettig genug, um am lebhaften Feuer ber beiben andern Befchupe Theil nehmen gu fonnen. Doch balb wich ber Reind auch bier gurud,

naturlich wie es vorher befohlen war, und die Manover waren für beute beendigt.

Bir zogen nach bem Part gurud, wo ber Dberft, fowie bie Rommandanten ber übrigen Truppentheile Die verschiedenen Corps befiltren liegen. Che wir in unfere Batterie einruckten, hatten wir ben Baum noch einmal recht fest gebunden. Bir ritten bei bem Baradiren auf ber Seite, wo ber Dberft ftand, bem wir ichon von Beitem anfahen, bag er gut gelaunt war und die Jadengeschichte wabricheinlich vergeffen batte. Als wir bei ihm vorüberfamen und er unfern Schleppbaum erblidte, war leicht zu bemerten, daß er fich febr barüber frente; er rief einigemal: "Det is gut gemacht, it muß bet loben!" und als ber Parademarich vorbei mar, ritt er mit ben fremden Offizieren vor unfer Gefchut und zeigte ihnen wohlgefällig, wie fich ber Artillerift zu helfen wiffe; befonders bag wir einen Begweiser genommen, beluftigte ibn febr. "It muß bet wirklich loben," fagte er, "man fann feben, daß ber Dofe ein gewandter Unteroffigier is, und es fcheint mir, ale wenn ber Bom febr gut gehalten hatte." - "Ja mohl, Berr Dberft," antwortete Dofe, "wir haben einigemal damit auf- und abgepropt und fo eine ziemliche Strede im Galopp gurudgelegt." Ploglich fchien bem Dberften bie Beschichte von beute Morgen wieder einzufallen; er fagte: "Sobo, is benn bet baffelbe Gefchut, mat beute Morgen ben groben Rebler gemacht bat? - bet aber," feste er gutmuthig bingu, "fich brauf im Schiegen fo febr bervortban?" - "Bu Befehl, Berr Dberft?" -"Aber wie mar benn die Beschichte fo egentlich? It muß boch ben Mann beftrafen, ber bie Jade in bas Robr geftedt bat." -3ch trat vor und fagte bem Oberft, ich fei ber Schuldige. "Go?" antwortete er mir, "bab it Ge barum neulich aus bem Arreft parbonnirt, bag Ge mir beute wieder folche Streiche angeben? En Donner . . . ! Benn fich det Gefchut nich beute fo brav gehalten batte, mare et meine Schuldigfeit, en gang fatales Egamen augus ftellen; boch fo follen Ge mit einem blauen Ang' bavonfommen.

Der Kanonier &. bleibt die Racht zur Strafe auf der Saide in die Bachtstube. Ordnung muß find!"

Ich, und besonders Dose, waren froh, so wohlseilen Rauses losgesommen zu sein; denn ware die Sache an den Hauptmann Feind oder an den Abtheilungssommandanten gesommen, so hätte des Lettern Adjutant, der Lieutenant von L., der der Badgeschichte noch wohl gedachte, mir wenigstens drei Tage in Nro. Sicher verschafft. Dessen ungeachtet war mir die kleine Strafe, daß ich die Racht über hier bleiben mußte, für heute unaugenehmer, als unter andern Verhältnissen ein Tag Arrest. Ich hatte mir vorgenommen, sogleich nach dem Einrücken in's Quartier auf das Gut zu gehen und die ersten Früchte meines Empfehlungsschreibens zu ernten. Das war nun nichts, und morgen sollte wieder exercirt werden.

Es war indessen vier Uhr geworden; die verschiedenen Batterien zogen mit schmetternder Musik nach Sause, und ich mußte mein Pferd abgeben; der Oberst und die Offiziere zogen sich in die Bude zur lustigen Marketenderin zurud, und ich verfügte mich in die Bachtstube, wo glöcklicherweise einer meiner guten Bekannten heute den Dienst hatte. Ich ließ mir aus einer der Buden ein Mittagsmahl kommen, legte die Baffen ab und wir setzen uns vor die Thure, um den schönen kühlen Abend zu genießen. Wenn ich nur nicht so viel an das kielne Mädchen gedacht hatte! Ich wurde darüber gang melancholisch und recitirte:

Gilende Bolfen, Segler ber Lufte 2c.

Plöglich rief die Bade in's Gewehr, der Oberst fam mit seinen Dissieren ans der lustigen Marketenderin und schien einer seiner Droonnanzen eifrig etwas zu erklären, was der Mann jedoch nicht begriff, denn der Oberst sagte mehreremale: "Aber, mein Sohn, et will mich bedünken, als hättst du mich doch nicht verstanden. Sag mir, wat sollst du egentlich ausrichten?" Der Kanonier stotterte einige Borte, worauf der Oberst fortsuhr: "Siehst du wohl, det du mir nich verstanden haft? — Der Bachthabende soll mal ene Bant

berausbringen, bet ich ene Rarte ufpflangen fann." - 3ch nabm ben Reloftubl, auf bem ich fag, und brachte ibm benfelben. Er breitete feine Rarte aus und begann bem Ranonier eine febr einfache Beichichte zu erflaren. Unfere Batterie follte gum morgigen Danover fich nicht bei einer gemiffen Bindmuble aufstellen, fondern an ber Ede eines benachbarten Balbes. Bludlicherweise mar aber ber Ranonier ein febr beschränfter Menich und fonnte ober wollte ben Dberft nicht verfteben, fo bag biefer endlich audrief: "Ra, it muß aber och versichern, bet bas ene febr traurige Befchichte is, bet man mir immer die dummiten an Ordonnangen gibt!" - Dir blintte auf einmal ein hoffnungestrahl und ich wandte mich, fo bemuthig als möglich an ben Dberften, indem ich ihm fagte: wenn er mir Die Commission auvertrauen wolle, werde ich mich bemuben, fie auf's Befte auszurichten. Der Alte fab mich an und fagte: "Aber Ge find ja Arrestant!" worauf ich ermiderte: "Bu Befehl, aber nur fo lang es ber Berr Dberft wollen." Es ichien ihm boch einzuleuchten, baß ich zu ber Commission brauchbarer fei; benn er wiederholte nochmals, was ich unferem Sauptmann ausrichten folle und befahl mir, bas Pferd ber Ordonnang zu nehmen. "Aber," feste er bingu, "wenn Se meinen Befehl ausgerichtet, reiten Ge wieder hieber, geben bem Sanonier bet Pferd gurud und bleiben bann bie Racht in bie Bachtftube. If fann Ihnen Die Strafe nich fchenfen." Das war mir auch febr gleichgultig, ich batte jest boch hoffnung, Emilien wenigstens einen Augenblid zu feben. Rafch legte ich meine Baffen an, faß auf und ritt bavon.

Es dunkelte bereits, als ich vor das Quartier ritt, wo unfer Sauptmann Teind lag. Der Wachtmeister schaute in seinem gesblumten Schlafrod zum Fenster herans und wunderte sich nicht wenig, mich zu sehen. Ich sprengte im kurzen Galopp, wie sich für eine rechtschaffene Ordonnanz gebührt, in den hof und meldete dem Sauptmann den Austrag des Obersten. Wie ich gehofft hatte, befahl mir der Feind, dieselbe Meldung unserem Abtheilungskomman-

danten zu überbringen. Balb lagen die fetten Beiden vor mir; ich ritt einen Augenblick vor unfer Quartier, um meinem theuern Feodor, der sich vor der Hausthüre mit der Frau Wirthin unterhielt, einen guten Abend zu wünschen und jagte dann längs der Mauern und hecken des Parks vor das Schloß, wo mir der alte Gärtner das Pferd hielt.

218 ich die Trepven binaufftieg , fab ich mich überall um , fand aber nicht, mas ich fuchte. Dben im Borfaal ließ ich mich anmelben und mußte eine Beit lang marten, ebe ber Abjutant, ber Lieutenant von 2. . beraustam , um meine Delbung anguboren. 3ch fab bem Theuern gleich an, bag es ihm nicht gelegen war, mich bier an feben, wenhalb er mich auch fo furs wie moglich abfertigte. Bare nur gufällig ber Graf berausgekommen, fo batte er mich in Folge bes neulich bei ibm abgegebenen Empfehlungsbriefes ohne Bweifel auf einige Augenblide bineingerufen, und ich hatte Emilien vielleicht gefeben. Bermunicht! teine Seele tam, und fo langfam ich bem Abjutanten meine Sonneurs machte und mich gurudgog, fo war ich boch in wenig Minuten wieder bie Treppe binab und auf bem Sof. Der alte Gartner, ber mich fannte, weil ich ihm bamals ben Brief übergeben, fagte mir, mabrend ich nach allen Fenftern blidend aufftieg : "Der Berr Graf und bas Fraulein fahren Morgen Abend auf die Saide, um die Truppen im Bivonat ju feben." Dann jog er aus feiner Tafche einige Blumen bervor und gab fie mir lachelnd mit ben Borten : "Das Fraulein bat ben Straug heute Abend gepfluct und mir gegeben, ju welchem 3wed weiß ich nicht. Rehmen Gie ihn nur!" Satte ich nun bod menigstens etwas von ihr! Saftig nahm ich bas Bouquet und ftedte es in meine Sabelaurt por bie Bruft.

Jest wollte ich mit einigen kuhnen Courbetten zum Thore binaus, als ich eine wohlbekannte Stimme hinter mir rufen borte: "Johann! Johann!" Ich wandte mein Pferd um, und an einem ber Fenster stand bas kleine Mädchen, die liebe Emilie. hatte ich nur ein anderes Pferd gehabt, um einen Reitergruß zu machen; aber mein alter Gaul wollte keine Gulfe verstehen und machte bei meinem Sporendruck nur einen gewaltigen Sat in den hof hinein. Ich aber druckte meine hand an die Blumen und dann an den Mund. Db sie meinen Gruß erwiderte, konnte ich nicht sehen, doch als ich, zum Thor hinausreitend, mich noch einmal umwandte, sah ich am Fenster ein weißes Tuch flattern.

# Reuntes Rapitel.

#### Manover.

Mein Ordonnanzeitt nach den fetten Weiden hatte mir die freudelose Nacht auf der harten Pritsche der Wachtstude sehr erleichtert, und das weiße Tuch, das ich zurüchlickend an einem Fenster des Schlosses hatte flattern sehen, erschien mir öfters im Laufe der Nacht in seltsamen angenehmen Traumgestalten. Bald war es eine weiße Taube, die auf mich niederflatterte, bald dehnte es sich nach allen Seiten aus und ward zu einem sliegenden Gewande, das sich allmälig an die niedlichen Formen eines weiblichen Körpers anschmiegte und oben einen blendenden Sals umschloß, auf dem ein mir wohlbekannter kleiner Ropf stand, din freundliches Gesichtschen, das mich neckend ausah. Wenn auch die Härte des Lagers, auf dem ich ruhte, zuweilen einen düstern Ton in die blühenden Gemälde warf, die der gütige Traum um mich ausstellte, so schlief ich doch auf einer Pritsche nie besser, als heute, und mußte mich durch die schmetternde Reveille der Parkwache wecken lassen.

Der Tag brach an und versprach ju ben heutigen Manovern bas schönste Better. Rach und nach rudten die einzelnen Truppen-

theile aus ber Umgegend ber Stadt beran, Die Infanterie guerft, mit flingendem Spiel. Bor unferem Bart ftellte fie ibre Bewehre aufammen und trat auseinander. 3br folgte eine Abtheilung Schuten; bald fam auch von allen Seiten bas Wefchut an, und Die erfte reitende Batterie, Die erfchien, war Die unfrige. Dein Feodor batte meine Baffen und mein Pferd pupen laffen und brachte letteres mir bochft eigenbandig, mobel er mir nachträglich noch eine fleine Strafpredigt megen ber Jadengeschichte bielt, Die ibn beinabe ine Berberben, d. b. in Arreft gebracht batte. 3ch mar eben im Begriff, ben Sattelaurt meines Bferbes etwas fester anzugiehen, als ber Sauptmann Reind vorüberritt. 3ch machte mich ichon auf eine berbe Strafpredigt gefaßt, boch begnügte er fich fur beute mit einem bedeutsamen Schutteln bes Ropfes und ritt weiter nach ber Bube "gur luftigen Marketenderin," wo fich die Offiziere nach und nach einfanden, um ju frubstuden. Bald fam auch ber Dberft an, ben wir nach feiner Bewohnheit ichon geraume Beit, bevor er von ber Chauffee um die Ede eines Balbfaums auf die Saide fam, laut fprechen, beute fogar lachen borten. Er mar, wie fast immer bei ben Feldmanovern, gut gelaunt und ichaute mit feinem rothen, gutmuthigen Beficht recht vergnugt auf die Soldgten, Die an ber Grde lagen und fich fur ben beutigen Zag ftartten. Wenn er fo burch ben Part ritt, batte er es gern, wenn die Leute ibm einen auten Morgen munichten, mas benn auch von den meiften gefchab. Much feste gumeilen einer bingn: "3ft beute fcones Better, Berr Dberft!" mas er mit einem freundlichen: "Db - ob! bet will if menen!" beautwortete.

So mit Soldaten, Pferden, Kanonen und Baffen aller Art umgeben, ich möchte sagen durchflochten, gab unser Artilleriepark mit seinen grünen Atazienbäumen ein schönes lebendiges Bild. hier lehnten ein paar Kanoniere an ihrem Geschüt und zertheilten auf der Röhre eine Burft, die sie zusammen gekauft. Reben ihnen waren die Pferde an einem Rad sestgebunden und schnoberten mit weit geöffneten Ruftern in den frischen Morgenwind, der sauselnd über die haide ftrich. hier lag ein Dugend Jusanteristen um eine Trommel, auf der die geschäftige Marketenderin das einsache Krühttud servirte, Beißbrod und Branntwein. Alles war in behaglicher Ruhe, die sich plöglich in ein bewegtes, geschäftiges Leben auslöste, sowie die Trompeten schmetternd das Signal zum Zusammentreten gaben. Da lief die bunte glänzende Masse zuerst in dichte Knäuel zusammen, aus denen sich nach und nach lange Linien bildeten, die sich weit in's Feld hinaus erstreckten. Die Insanterie maschirte zuerst ab, um den Bewegungen der Kavallerie und Artillerie nicht hinderlich zu sein, und gleich darauf rückte auch erstere aus dem Bark, um uns noch freieren Spielraum zu sassen.

Jest kam der Oberst mit seinem Stade von der "lustigen Markedenterin" her, die Offiziere commandirten: "Aufgesessen!" und der Alte ritt auf's Neue zwischen den Batterien durch, bald freundlich lachend, bald über dies und das einen Tadel aussprechend. — Die Manöver waren im Allgemeinen wie in den vorhergehenden Tagen angeordnet. Der Feind war nicht mit auf die Saide gestommen, sondern von der Festung aus gleich nach den vorgeschriebenen Punkten gerückt. Wir trugen heute die leichten Mügen, die andere Partie die Tschakos.

Der Divisionsgeneral P. nebst einem Brigadegeneral der Ravallerie bestimmten in Gemeinschaft mit unserm Oberst die Ausstellungen unseres Truppencorps, und die bezeichneten Schwadronen und Batterien gingen nach den angewiesenen Punkten ab. Unsere Batterie war die lette, die auf dem Plate blieb, und da wir hinter einem großen Pulverschuppen standen, hatte und der Alte anfänglich nicht bemerkt. Jest ritt er um die Ecke des Gebäudes und stieß, wie er uns ansichtig wurde, einen erschrecklichen Finch aus. "Ein Schock Donnerr!" schrie er. "Bas is denn bet! Ene ewige, Consusion bei die Batterie!" Der hauptmann Feind sprengte vor, salutirte mit dem Sabel und stellte sich über diese Acuserung des

Obersten sehr verwundert; aber der Alte suhr in scheltendem Tone sort: "It möchte aber wissen, wer so egentlich wieder die Ursache von der Unordnung is. It habe doch gestern ausdrücklich besohlen, det die hälfte dieser Batterie bei det feindliche Corps agiren soll. herr hauptmann Feind, haben Sie det wieder nich verstanden? It muß doch sehr bitten!"

Bet diesen Worten des Obersten sah ich, wie der erste Abjutant desselben einem andern Offizier der Suite kopsschütztelnd die Brieftasche wies. Auch glaubte ich, unserm Feind anzusehen, daß er diesmal im Rechte sei, denn er nahm eine ziemlich gereizte Miene an und entgegnete: "Herr Oberst, ich habe ganz nach dem Parole-besehl gethan. — Wachtmeister Löffel!"

"Na nu," entgegnete ihm der Oberst, "wenn hier vielleicht ein Irrthum obwalten könnte, so lassen Sie doch man nur den Wachtmeister weg, denn det Original meines Besehls is mir uf jeden Fall lieber, wie ene Copie. Herr Lientenant von L., geben Sie mal die Brieftasche." Dieser hatte sie schon geöffnet und reichte sie dem Alten mit einem Paar leise gesprochenen Worten. Der Alte sah hinein, schüttelte den Kopf und mußte endlich gestehen, "det er sich och mal geirrt habe." Darüber war eine halbe Viertelstunde vergangen, weßhalb der zweiten Hälfte der Batterie, wozu unser Geschütz gehörte, der Besehl ertheilt wurde, sich im Galopp nach der Stadt zurückzusiehen und bei dem General zu melden, der heute die seindliche Armee commandirte. Wir schwenkten ab und jagten lustig über die Haide dahin. Unser guter Lieutenant C. commandirte uns, und wir hatten alle bösen Elemente, den Hauptsmann Feind, sowie den Wachtmeister Lössel, zurückzelassen.

In furzer Zeit erreichten wir dicht bei der Stadt die ersten Borposten des Feindes, die im ersten Angenblick unser rasches Das hinjagen für einen Angriff nahmen und anfingen auf uns zu seuern. Ein junger Uhsanenossizier, der mit einem Biket von vierzig Mann auf einem hugel stand, glaubte hier einen Beweis seiner Tapferkeit

aeben au tonnen, und fprengte ben Sugel berab uns entgegen, auf Den Lieutenant C. ju, ben er fammt feinen vier Wefchupen gefangen nehmen wollte. Der Ravallerieoffizier hatte ein gutes Bferd und mar bald unferm Lieutenant gur Seite; Die Uhlanen aber, Die ihrem Unführer folgten, blieben eine gute Strede hinter unfern im fcharfften Galovo dabinjagenden Gefchugen gnrud, mas Lieutenant C. febr aut bemerfte, baber er bem Uhlanenoffigier auf Die Forderung, fich au ergeben, laut lachend erwiederte : "Berr Ramerad, feben Sie fich einmal nach Ihren Reitern um und nehmen Sie fich in Acht, bag ich Ihnen nicht ben Gabel abfordere und Sie bor ben Angen Ihres eigenen Bitets entführe. Hebrigens find wir, freilich erft beute Morgen, Ihrem Armeecorps zugetheilt worden. Bo ift der Genes ral?" - Der Uhlanenoffigier wollte bei biefer Rachricht aus ber Cache einen Scherz machen, fing ebenfalls an gu lachen und beutete mit dem Gabel auf eine Menge fcmarger und weißer Federbufche, Die tiefer im Felde fichtbar murben. Der junge herr hatte uns aar ju gern ju Gefangenen gemacht, um am Abend hinter ber glafche mit diefer Seldenthat renommiren gu fonnen. Er fprengte gu feinem Bifet jurud und ein lautes Gelächter vom erften Gefchupführer ber Saubige bis jum letten Fahrer ber Ranone folgte ibm.

Der General und seine Suite waren ebenfalls nicht wenig erstaunt, als sie uns, die wir doch den Mügen nach Feinde sein mußten, auf sich zusprengen sahen. Der Lieutenant C. meldete sich, worauf ihm der General erwiderte, er habe eigentlich auf diese halbe Batterie gar nicht mehr gerechnet, weshalb er sie trennen und geschüpweise einzelnen Truppentheilen beigeben wolle. Dem Lieutenant C. gesiel diese Bersplitterung seiner Batterie nicht besonders, weil er nun der Suite des Generals solgen mußte, desto mehr aber den einzelnen Geschüpführern, besonders meinem Feodor. So selbsstädig einmal manörriren und schießen zu können, dänchte ihm außerordentlich poetisch. Mit solcher Gravität wie jetzt, nach, dem ihm der General seine Bestimmung bezeichnet, hatte er noch

nie: "Geschüt, marsch!" tommandirt. Wir waren an's Ende ber gangen Linie beordnet, wo sich Dose beim Führer zweier Schwaderonen husaren melden sollte. — Bahrend wir auf der haide hintrabten, ritt er mehreremate an mich heran, freute sich der Kommandeurstelle, die ihm so unverhofft zugefallen, und bedauerte nichts, als daß er heute nur in einem friedlichen Mandver mitwirken könne. "Sie wurden sehen," sagte er, "was selbst ein einzelnes Geschütz vermag, wenn es mit Muth und Gewandtheit geseitet und ausgestellt wird."

Die beiben Sufarenschwadronen, Die wir bald erreichten, tom. manbirte ein alter murrifder Major mit einem ungeheuren Schnurt. barte, ber neben feinem Pferde ftand, aus einer turgen Bfeife rauchte und uns febr gleichgültig antraben fab. Dofe flog fo fonell als moglich aus bem Sattel und "flapperte" auf ben Degfor qu; Diefen Ausbrud batte ber Dberft erfunden megen ber bedeutenben Magerfeit meines Unteroffiziere, fowie megen feiner ftordabuliden Beine und bezeichnete bamit gludlich bie bolgernen Bewegungen beffelben. Reodor meldete bem alten Sufaren, bag er ben beiden Schwadronen folgen folle, und mar nicht wenig erstaunt, ale ibm ber Diffigier furzweg entgegnete: bas muffe ein Irrthum fein, er tonne ibn nicht brauchen. Go tief verwundete ibn eine, folde Geringidatung feines . Beidunes, bag er augenblidlich fein Bierd mieber bestieg und bavon reiten wollte. Indefien rief ibm ber Major nach: "Boren Sie, Unteroffizier, reiten Sie bortbin an bie Ede bes Balbes. Da fteben ein paar Schwadronen Ublanen: vielleicht find Gie borthin bestimmt."

Wir trabten babin, aber bort ging es und nicht besier, als bei ben husaren. Der Kommandeur wollte und nicht haben und schickte und wieder fort. Das war zu viel für Dose; er konnte seinen Unmuth nicht verbergen und machte ihm in lauten Worten gegen die Offiziere Luft. Um meisten ärgerte es ihn, daß zwei naseweise junge herrn, die ihrem Ausschen nach eben erft aus dem Kadetten-

hanse gekommen sein mochten, uns ein lautes Gelächter nachschickten und durch allerlei sonderbare Geberden Dose's steise Bewegungen nachzuäffen schienen. Wir ritten längs dem Waldsaume bahin, und Dose war im Begriff, wieder auf die haide zu lenken und zum General zurüczumarschiren, als wir zwischen den Tannen und den Buchen das Dach eines Hauses hervorbliden sahen, über dessen Thüre auf einem großen Schild die bernhigenden Worte zu lesen waren: "Bier und Branntwein." Ja, sie wirkten wirklich bernhigend auf Dose; zu seinem poetischen Gefühl, das durch die Mißachtung seines Geschützes emport war, sprach friedlich die idullische Ruhe dieser Schenke im Gegensatz zum geräuschvollen Treiben draußen auf der Haide. Er kommandirte "Halt," und nach einem kurzen Kriegsrath mit dem Bombardier des Geschützes suhren wir in den Hof des Hauses, wo er die Kanoniere absigen ließ.

Es war febr vernünftig von Dofe, daß er, fatt uns auf ber Saibe im Sonnenichein fpagieren ju führen, bier mit uns eintehrte. Bir thaten gang, ale feien wir zu Saufe; wir führten bas Befchut binter einen Schuppen, gogen bie Pferde in ben Stall und gingen in die Wirthestube. Bas follten wir auch eigentlich fonft thun? fein Menfch hatte uns ja haben wollen, und bei bereits eröffnetem Tirailleurfeuer burch beibe Linien bindurchaufahren, batte ein großes Auffeben gegeben. In ber Birthoftube bagegen mar es recht beimlich. Die einzige Ausschmudung ber Bande bestand in einer großen Schwarzwälderuhr, beren einformiges Biden die Stille, Die über bem gangen Saufe lag, nicht unangenehm unterbrach. Der Birth und bie Rnechte bes hofes waren icon mit bem fruheften auf's Reld gegangen und nur eine alte Frau mit einem jungen Burichen gurudgeblieben, welche bie Birthichaft verfaben. - Das Bier, bas man uns vorfette, war nicht zu verachten: es war recht fubl und ichmedte nach bem icharfen Ritt über die Saide in der Dlorgenbige vortrefflich. Dofe's febr vernünftige Befehle, die Baffen nicht abzulegen und fein Glas über Durft zu trinken, wurden, Da hadlanbere Berte. IV.

unser Geschüß nur alte Kanoniere hatte, gehörig respektirt. Die Leute machten es sich so bequem wie möglich, stemmten die Ellbogen auf den Tisch, steckten ihre kurzen Pfeisen an und sangen wohl halbleise vor sich hin. Dose und ich hatten und in eine Ede zurückgezogen; wir saßen an einem der Fenster, das, wie alle andern, mit starken Eisenstäben vergittert war und obendrein noch ein natürliches luftiges Gitter von frischem Rebensaub hatte. Alle Fenster waren auf diese Art mit Laubwerk verziert und wir befanden und in einer kleinen Festung, wo wir Alles nach Angen zu beobachten konnten, ohne von Jemand gesehen zu werden.

Dose's Gemüth war tief bewegt; das klare frische Bier in der stillen Stube, der grüne Walb draußen, das Bewußtsein, seine Pflicht gethan zu haben, und doch, während die Kameraden im Schweiße ihres Angesichts über die Haide jagten, hier im Kühlen sigen zu können, alles dieß hatte ihn ganz poetisch gestimmt. Rur mit Mühe konnte ich ihn abhalten, daß er mir nicht sein Gedicht: "Auf der Wacht!" Gott weiß zum wievieltenmale vordeklamirte; dagegen vermochte ich es nicht zu hindern, daß er seine die schmierige Brieftasche hervorholte und mir neue Bemerkungen über Stalldienst und das Pugen des Lederzeugs vorlas, die er nach dem Muster des Stalldienstes unseres lieben Hauptmanns Feind in poetische Form eingekleidet hatte und "prosaisch-poetische Militär-Apporismen" nannte.

Die Manover draugen hatten indessen schon lange begonnen. Die Lagen des Geschüges, welches an diesem Morgen viel Pulver verschoß, rollten wie ein ferner Donner über die Saide, vermischt mit dem Knattern des Kleingewehrseners und den Klängen einzelner Signale, die der Wind zuweilen an unser Ohr führte. Das einzige Unangenehme und Unsichere unserer Lage war, daß keiner wußte, wohin sich die Manover heute ziehen würden. Kamen sie zu unserer killen Klause, so schwebten wir in Gesahr, überrascht zu werden, wohen es konnte, je nachdem der Oberst gelaunt war, satale Geschichten absetzen; zogen sie sich dagegen auf die andere Seite der Haide,

so hatten wir am Abend einige Stunden zu reiten und kamen zu spät in's Bivouac, das den heutigen Tag beschließen sollte. Um sein Möglichstes zu thun, hatte Dose am Rand der haide, die wesnige Schritte von unserem hause anfing, einen Lauerposten aufgestellt, den er von Zeit zu Zeit ablösen ließ und der öfters hereinstam, die Bewegung der Manöver anzuzeigen.

Das Schießen kam indeß immer näher, und gegen Mittag, als ich den Posten bezogen hatte, wohin mich Dose begleitete, saben wir mehrere kleine Anhöhen in unserm Gesichtökreis mit Batterien besetz, die lustig darauf losschossen. Die und da rücken auch Insanteriecosonnen vor und einzelne Reiterregimenter stießen zusammen, da und dort lange Reihen bildend. Besonders die letztern zogen sich sehr verdächtig in unsere Nähe, und bei einem allgemeinen Reiterangriff kounte der Flügel leicht vor unser Wirthshaus streisen. Dazu kam noch, daß die Kavallerie, von der wir dies fürchteten, seindliche war, denn sie hatten Tschako's auf, und obgleich wir ihnen heute Morgen zugetheilt worden, sprach doch das große Gerz Feodors für die, denen wir in Folge unserer Kopsbededung eigentlich angebörten.

Unfere Furcht, hier überrumpelt zu werden, schien sich mehr und mehr zu bestätigen. Es sammelte sich hinter einigen Anhöhen eine große Masse Reiterei, die sich in Colonnen ausstellte, deren Ende beim Deployiren uns erreichen mußte. Dose ließ daher das Geschüß wieder anspannen und die Kanoniere, von denen glücklichers weise keiner einen bedeutenden Rausch hatte, sich hinter den Schuppen bei ihren Pferden ausstellen. Das Geschüß wurde aus einen Waldweg geführt, der, wie uns die Wirthin versicherte, ein paar Schritte hinter dem Haus auf die Haide führte. — Alle hintern Thüren des Hoses wie des Hauses wurden verschlossen und verriegelt, damit ein Trupp Kavallerie, der von der Haide hereinbrähe, nicht durch das Gehöst könne, um uns zu versolgen. Wir ließen die einzige Thüre unter dem Wirthshaussschild offen; diese führte

in einen dunkeln Gang, aus dem man linker Sand in die Birthsftube trat, und war, da die Leute mitten im Balde wohnten, von diden eichenen Bohlen mit einem großen Schlosse verseben.

Dofe und ich waren auf ben Schuppen geflettert, von wo wir durch eine fleine Dachlude einen ziemlichen Theil ber Baibe überichauen konnten. Bas wir befürchtet, gefchab. Bon einem Trupp von Offizieren, in bem wir an ben weißen Rederbufchen ben General und feine Suite erkannten, fprengten jest nach allen Richtungen Abjutanten über bie Saide. Die Trompeten und Borner larmten und die Ravallerie begann, mabrend die Batterien auf ben Soben immer eiliger ichoffen, nach unferer Seite bin zu beplopiren. Jest ftand bie gange Linie ba und war bem Saum bes Balbes fo nabe gefommen, daß fie beim Borruden bicht baran ftreifen mußte. Auch auf ber andern Seite bei unfern Freunden mit ben Feldmugen, wurde es lebendig, und bie Stellung ihrer Ravallerie zeigte ebenfalls an, daß bald ein allgemeiner großer Reiterangriff erfolgen werbe. Die feindliche Ravallerie begann jest porzuruden und tam uns immer naber. Richt lange, fo fonnten wir die einzelnen Truppentheile unterscheiben; auf bem Alugel, ber bei uns vorbeiftreifen mußte, waren Uhlanen. In furgem Trab rudte bie Linie vor und nach einer fleinen Biertelftunde ftand bas Ende berfelben vor unferer ftillen Stlaufe. Dofe und ich ftiegen leife von unferem Schuppen berunter, um une jum Abmarich fertig ju machen, wogu wir Beit genug batten, benn im Berabsteigen borten wir langs ber gangen Linie Apell blafen, worans wir entnahmen, daß ein Theil bes Manovere vorbei fei und por Beginn bes zweiten eine Baufe eintreten werde. Und fo war es auch. "Rührt euch!" ericoll es burch Die einzelnen Schwadronen und Die Reiter legten ben Gabel auf ten Sale bes Pferdes, lufteten ben Tichafo und festen fich bequem in den Sattel.

Dofe ließ nun das Geschüt langsam in den Bald ruden, mas auf dem mit Moos bededten Boden fo leife geschah, daß man nicht

bas Beringste bavon borte. Dann ging er mit mir gurud und wir lauerten um eine Gde bes Saufes, mas unfere Reinde beginnen murben. Die Offiziere sammelten fich in fleinen Gruvven binter ber Front, um miteinander zu plaudern, und ritten langfam auf und ab. Rabe bem Balbfaum trieb fich auch ein Trupp Diefer Berrn berum, worunter Dofe bie beiben Lieutenante erfannte, Die ibn beute Morgen verbobnt. Buweilen ließen fie ibre Pferbe anfprengen, um fich gegenseitig ju zeigen; aber ein junger Sufgrenoffigier, ber mit ihnen ritt, feste mit feinem Bferd über ben fleinen Graben. ber bie Saibe vom Balbe trennte, und rief ben anbern lant lachend au: "Meine Berren, hicher! Das hat fich außerorbentlich getroffen; ich babe bier ein Birthohaus entbefft." Drei ber Dffigiere, morunter jene beiden Uhlanen, folgten ibm, die andern aber mintten gegen bie Linie gurud, ale ob fic fagen wollten: wir burfen unfern Boften nicht verlaffen und une auf unbefanntes Terrain magen. Der Sufar meinte aber, es fei ja boch nur ein Rriegsfpiel und ba foune bier von feiner Befahr die Debe fein.

Als die vier auf unser Saus zuritten, schien in meinem Dose ein großer Gedanke aufzusteigen. Er rief dem Burschen, von dem ich oben sprach, und schieste ihn vor's Saus, damit er den Serrn die Pferde halten sollte, wosür er ihm ein Trinkgeld versprach. Die Offiziere ritten vor die Thüre und riesen, wie wir und gedacht hatten, nach Jemand, der ihnen etwas zu trinken herausbringen sollte. Aber der Bursche, der das versprochene Trinkgeld im Kopse hatte, war so klug, sie zu fragen, ob sie nicht absteigen wollten; es sei nur eine alte Frau im Sause, welche die Gläser nicht gut herausbringen könnte. Und klopste hinter dem Sause das herz, als die Offiziere nun auf das Jureden des Jungen abstiegen und ihm die Pferde gaben, die er laugsam auf und ab führte. Zest befahl mir Dose, zum Geschüß zu gehen und ihn da zu erwarten. Er selbst stieg mit seinen langen Beinen über die niedrige Kosmaner und schlich sich in's Saus. Ich solgte seinem Besehl, obgleich ich

manchmal stehen blieb und mich umsah. Er blieb lange aus; endlich fam er leise aus ber hintern Thure, die er mit dem Schluffel,
ben er von innen herausgezogen, verschloß; dann stieg er über die Hosmauer, schlich sich auf die andere Seite des hauses und winkte dem Jungen, der die Pferde führte. Dieser kam herbei und nahm das Geldstud, das ihm Dose reichte. Jeht schlenen aber beide in einen kleinen Wortwechsel zu gerathen; Dose verlangte etwas, der Junge weigerte sich, endlich saßte ihn jener bei den Ohren, drohte ihm mit der Faust und trieb ihn mit den Pferden vor sich her in den Wald hinein. Ich eilte zum Geschitz und erzählte meinen Kameraden in aller Kürze, was vorgegangen, worüber natürlich allgemeiner Jubel entstand.

Jest kam auch Dose, der von seiner heldenthat etwas erhigt aussah und triumphirend den widerstrebenden Burschen mit den Bserden nach fich zog. Lettere wurden vier Kanonieren an die hand gegeben; wir sagen auf und trabten luftig in den Bald hinein. Der Junge blieb eine Zeit lang im Bege stehen, tratte sich hinter den Ohren und lief endlich, statt nach hanse zurückzukehren, was er laufen konnte, in den Bald hinein.

Draußen auf der haide bliefen jest die Trompeter zum Angriff. Wie mochte es den im hause eingeschlossenen Offizieren dabei zu Muthe sein! Bald hörten wir die Kavallerie vorwärts rasseln; wir unterschieden deutlich ben Trab, gleich darauf den Galoppschlag der Pferde. Durch die Gebusche gedeckt, ritten wir auf einem ordentslichen Bege neben ihnen her bis zu einer Stelle, wo die haide weiter in den Bald hineintrat, und wir, um nicht gesehen zu werden, halt machen mußten. Da wir das ganze Feld überblicken kounten, saben wir, wie unsere Kavallerie der seindlichen entgegenging. Die beiden langen Linien mit den schnaubenden Pferden und glänzenden Bassen sahen wirklich prächtig aus. hinter der Front unserer Freunde entdeckten wir bei mehreren hohen Offizieren, die der Kavallerie solgten, unsern Alten auf seinem Schimmel.

In ber nachften Minute mußten bie Daffen gufammentreffen und ein Theil geworfen werden, was natürlich beim Manover nur marfirt wird. Diesmal ficate ber Reind mit ben Tichafo's. unferer Reiterei ichmetterten ploklich Die Trompeten, Die gange Linie machte Rebrt und jagte babin, wo fie bergetommen mar. Die feind. liche Ravallerie folgte ibr eine Strede; boch jest machte Die unfrige wieder Salt, mandte fich auf's Rene gegen ben Reind und rudte im Carriere vor. Diefen Augenblid batte Doje erwartet, um feine Beididlichkeit als Beidunführer im glangenbiten Lichte zu geigen. Raturlich murbe jest ber Reind geworfen, bem mir, ba er bei uns porbei mußte, eine volle Lage Rartatiden geben tonnten. Saibe war vom Bald burch einen Graben getrennt, ber eine natur. liche Bruftwehr batte, binter welcher wir abpropten. Dofe ließ laben und bas Befdung auf Die Saibe richten. Jest fam bas Beraffel ber Reiterei naber, Die feindliche fliebend, Die unfrige verfolgend. Bir liegen bie erftere einige zwanzig Schritte bei und porbei, bann commandirte Dofe: "Gefchup, Fener!" und bie einundvierzig Stud zweilothiger Rartatichentugeln, Die wir im wirklichen Rrieg mit bem einen Schug verfendet batten, mußten aus ber ge ringen Entfernung unter ber Ravallerie tuchtig aufgeraumt baben "Belaben!" wir fenerten wieder ab, und fo mehreremale bintereinander. Beibe Theile, Freund und Reind, maren burch bas plokliche Schiegen auf einem Flügel, wo fich feine Artiflerie befand, feltfam überrafcht. Der Commandant ber feindlichen Reiterei, ber mobl an einen Fehler bachte, ber bier vorgefallen fein fonnte, ließ bie einzelnen Schwadronen abschwenten und rudte weiter in's Reld binein. Dofe ließ aufprogen und wir festen mit bem Befchut gludlich über ben giemlich breiten und tiefen Graben. Unfere Ravallerie batte uns jest faft erreicht und verschiedene Difigiere, worunter auch unfer Alter, jagten auf bas Beidus gu.

"So, bo!" fchrie er fcon von Beitem, "mat is denn da wieder paffirt? Bo tommen Sie denn da ber, Unteroffigier?" - Balb

war unser Geschütz von den Offizieren umringt, die nach dieser Frage des Obersten ebenso neugierig waren, zu wissen, wo wir herstamen, als was es mit den Offizieröpferden für eine Bewandtniß habe, die wir mit uns führten, und von denen der und jener eines erkannte. — "Ei, das ist ja der Braune des Lieutenants von P.," ries Einer, und ein Anderer setzte hinzu: "Ja, und der Fuchs gehört meinem Better bei den Husaren." — Dose aber stand, umgeben von den fragenden und sich verwundernden herrn, wie ein Fels im Meer, und melbete unserm Oberst mit der größten Umständlichkeit den gaugen Berlauf der Sache, wobei er besonders hervorhob, daß ihn die beiden Ublanenoffiziere verspottet.

Der Alte, Der ohnehin ichon gut gelaunt ichien, murbe immer munterer, je finfterere Befichter bie Bettern und Rameraben ber gefangenen Difigiere bei ber Ergablung Dofe's machten. Endlich brach er in ein unbandiges Belachter aus. "Sobobobo!" fcrie er, "if muß gesteben, bat mich bie Geschichte außerordentlich amufirt." Und je mehr fich die andern Offiziere bemubten, ibm die Sanblungeweise bes Unteroffiziers ale bienstwidrig ju bezeichnen, besto lauter lachte er. Er ließ ben Bugel auf ben Sattelfnopf fallen, ftemmte Die Arme in Die Seite und fab fich vergnügt im Rreife um. "Ja, feben Ge, meine Berren," fing er wieder an; "ba globen benn viele von den jungen Berren ber Ravallerie, bat fo en Ding uf vier Rater gar nicht zu beachten mare, und lachen obentrein meine Urtilleriften aus. Aber fo etwas beftraft fich fruh ober fpat: it verfichere Ihnen, meine herren, et bestraft fich." - "Aber, herr Dberft," entgegnete ihm ein alter Sufarenmajor, "ich murbe ben Unteroffizier auf jeden Fall in Urreft ichiden, weil er fich aus bem Manover meggegogen und nicht wieder bei feiner Abtheilung gemelbet bat." - "Co, meinen Ge, herr Dberftwachtmeifter?" grinste ibn ber Alte an. "Ich glaube vielmehr, bat er feine Schuldigfeit gethan bat. Dat en Befdut vier feindliche Offiziere gu Befangenen

macht, ift boch unerhört und ene große Geschichte. It werd fie dem Geren General felbft melben."

Dieser, ber auf bem andern Flügel war, hatte bemerkt, daß fich um das Geschütz ein Kreis von Offizieren bildete und immer vergröherte und eilte mit seinem Abjutanten darauf zu. Ihm kam ebenfalls die Sache sehr spaßhaft vor, und nun war natürlich von Bestrasung meines Dose keine Rede mehr. Ihm wurde besohlen, die Pserde der Offiziere an die Ordonnanzen des Generals, sowie die Schlüssel des Hauses an einen Adjutanten abzugeben und zu unserer Batterie zurüczureiten. Der General und unser Oberst, umgeben von einer zahlreichen Schaar von Offizieren aller Art, die, da das Mandver beendigt war, allmälig herbeigekommen waren, ritten dem hause zu, um die gefangenen Offiziere zu erlösen, deren Gesichter ich bei diesem seierlichen Akt hätte sehen mögen.

Wir trasen unsere Batterie nicht weit vom Artilleriepark, und selbst der Hauptmann Feind mußte laut lachen, als ihm Dose den Borfall referirte. Es war allermittelst vier Uhr geworden, und wir hatten zwei Stunden Zeif, um auszuruhen. Um sechs Uhr bezogen beide Armeecorps ein Bivouge, das den heutigen Tag beschließen sollte. Um dieses seltsame militärische Schauspiel zu sehen, hatten sich aus der Festung und von den umliegenden Landgütern bereits viele Wagen mit Damen und herrn eingestellt. Ich hatte mein Pferd an ein Geschüptad sestgebunden und saß auf dem Lassettenkasten, wobei ich scharf umberspähte, ob sich nicht ein leichter grüner Wagen mit zwei Nappen sehen lasse, eine Equipage, die ich gar zu gut kannte. Bergebens, er kam nicht und doch hatte mirder Gärtner gesagt, der Graf werde mit der kleinen Emilie das Bivouac besuchen. Ich sürchtete, der alte herr möchte sich anders besonnen haben.

Schnell verfloß die Zeit unserer Rube, und die einzelnen Truppentheile unserer Armee mit den Feldmugen zogen fich um den Park zusammen. Die andere Partie ruckte gegen die Festung. An den Ufern des kleinen Flusse E., durch denselben getrennt, sollten beibe Theile das Bivouac bezieben. Bald gingen wir auch dahin ab und hatten nach kurzer Frist den Fluß erreicht, wo wir am andern Ufer das feindliche Geer schon in voller Arbeit sahen.

# Behntes Rapitel.

### Divouac.

Schon im Lause bes Tages hatten die Genicossiziere die Lagerpläße für die einzelnen Truppentheile mit Pfählen bezeichnet. Die Kavallerie stand auf dem rechten Flügel, wir auf dem linken, in der Mitte lagerte die Insanterie. Um im Bivouac die Pserde gehörig anbinden zu können, werden die Borderräder des Geschüßes mit Pflöden, die neben sie in die Erde geschlagen werden, besestigt; ebenso wird ein starker Pfahl vor die Spize der Deichsel geschlagen und beide mit einem Strick verbunden, so daß das Geschüß beim ungeduldigen Zerren und Drücken der rings hernm angebundenen Pserde einen sesten Punkt bietet. hinter den Geschüßen liegen die Geschitze, das Gepäck und die Wassen der Maunschaft und einige hundert Schritt hinter dem Lager werden Löcher in die Erde gegraben, worin die Soldaten ihre Feuer machen und kochen.

Beim Apell, ber vor bem Einruden in's Bivonac gehalten wurde, traf unfer Geschütz bas Loos, mahrend ber Racht ben Borvoftendienst zu versehen, und wir mußten und an's außerste Ende bes Lagers begeben. Ein Pifet Uhlanen und eine fleine Abtheilung Schützen wurden und zugetheilt. Am Ufer des Flusses läuft hier eine fleine Sügeltette hin. Auf einem berselben wurde bas Geschütz aufgestellt. Rro. 3 stand mit brennender Lunte baneben,

bie Schügen und Uhlanen zerstreuten sich um die hügel und wir hatten uns mit den Pferden und der Proge hinter dieselben zursichzgezogen, um beim Plänkeln der Posten unsern Munitionskaften nicht der Gefahr auszusezen, in Brand geschossen zu werden. — Obgleich wir sehr romantisch gelagert waren und es auch eine große Ehre für uns war, den Borpostendienst zu versehen, so bätte ich doch lieber die Nacht im Lager selbst zugebracht; denn hieher, so weit vom Mittelpunkt, verlor sich schwerlich ein Besuch, den ich sehnlich wünschte.

Ich stand mit Dose bei den Pferden, und der Edle war nie poetischer gestimmt, als heute Abend. Seine Heldenthaten beim heutigen Mandver beschäftigten seinen Geist, und er malte mir recht anschaulich aus, welch glänzende Belohnung ihm hätte zu Theil werden mussen, wäre die Sache Ernst gewesen: nichts geringeres als ein Orden, eine Auszeichnung, die ihm von jeher als die größte erschienen. Wie oft hatte er sich, wenn wir allein waren, ein Papiertreuz vor die Brust geslebt und sich dabei den sonderbarsten Phantasien überlassen. "Gott! so ein Orden!" konnte er sagen! "würden die Leute nicht fragen: wer ist der interessante, ziemlich lange Mann dort? — Das ist der Unterossizier Dose. — Ah so! der bekannte!" — Ach, er hat es sobald nicht zu einem Orden gebracht, der gute Feodor.

Das heutige Bivonac war aber auch für ein minder poetisches Gemuth wirklich schon und auregend. Gine helle Mondnacht hatte sich über das Lager und die umliegenden Schlachtselber des heutigen Tages gebreitet; aber kein Nechzen der Sterbenden oder Berwundeten schlug an das Ohr des ruhig Auf- und Abwandelnden. Mur zuweilen wurde die Stille der Nacht von einem leisen Gesang oder einem acht westphältschen Fluch unterbrochen. Kein zerschossener Freund richtete sich, halb Mensch halb Geift, empor, um ein "Grüße mein Lottchen, Freund!" zu stöhnen; was sich allenfalls hier oder dort erhob und einige kaum verständliche Worte murmelte,

war eine Marketenderin, für schweres Geld leichten Schnaps anbietend. Wenn auch im Bilde die schauerlichen Effekte bes wirklichen Krieges fehlten, so war doch immer viel Romantisches bei der Sache. hinter und neben und lag das Bivouac, und man konnte deutlich das Schnauben und Wiehern der Pferde hören, das Gessumme der Menschen, dazwischen ein leise gesungenes Lied. Wir sahen Wachen des Außvolkes, Gewehr im Arm, ruhig und muthvoll auf, und abmarschiren, die Uhlanen, den Czapka auf dem rechten Ohr, bei ihren Pferden, unsere Leute unter und neben den Geschüßen! dort die Ofsiziere um ein großes Fener gruppirt, das auf ihren Gesichtern flackerte und sich geehrt sühlte, das Licht solcher Lichter zu sein. — Alles das regte ein vaterländisches herz auf und machte es schlagen für die gerechte Sache.

Begen ben Reind ju faben wir unfer Befchut, bas, auf ber Bobe ftebend, vom hellen Rachthimmel buntel abstach. Dorthin mar bas Rriegsfpiel am iconften; unfere Schuten und Ublanen plankelten und nedten fich die gange Racht mit den feindlichen Borvoften, die uns viel ju fchaffen machten. Dft ritten bie Sufaren durch den feichten Flug und schlichen, in ihre Mantel gehullt, bis vor die Sugel, binter melden wir ftanden, Rachtgefpenftern gleich. Das Mondlicht gligerte auf ihren blanten Rarabinern, baber wir fogleich faben, wenn fie ichiegen wollten; benn ber blante Lauf bes Bewehres beschrieb bei ber Bewegung jum Unlegen im Mondichein einen glangenden Bogen; ber Schuß fiel und fie jagten im Galopp über ben Fluß gurud, wenn unfere Jager ibnen ebenfalls ein paar Schuffe nachsandten. - Dofe und ich hatten uns auf eine Pferdes bede gelegt; wir nahmen unfere Rochgeschirre vor, Die er gestern, an bas Bivonac benfend, von ber Frau Birthin mit einem foliben Rartoffelfalat batte aufullen laffen. Doch batte bas icharfe Reiten mabrend bes Tages, sowie die Sige, auf bas ohnebin nicht febr feine Del fo unvortheilbaft eingewirft, bag mir, obgleich in folden Dingen nicht vermöhnt, ibn faum binunterbringen fonnten.

Im Bivouac berrichte reges Leben; am großen Reuer faben mir gablreiche Epauletten bligen, und Die Dufitchore ber Infanterie und Ravallerie fpielten abmechfelnd. Auch faben wir beutlich bie Befucher aus ber Umgegend, wie fie gu Pferde und Bagen um bas Pager berumichwarmten, erfannten auch bie Damen an ibren bellen Rleidern, wenn fie zwifden ben bunteln Gruppen ber Goldaten. Bferde und Beiduge umberwandelten. Bu uns fam Riemand; oft meinten wir freilich bas Raffeln eines Bagens in ber Rabe gu boren; boch bas Beraufch, bei beffen Raberfommen ich iedesmal auffprana und erwartungevoll laufchte, verlor fich immer wieder in Die Rerne. Gingelne Reiter fprengten gumeilen bis an uns, febrten aber, ba bier Alles fo rubig ichien, wieder nach bem Lager gurud. Bewiß mar ber alte Berr auf Die Baide gefahren und batte Emis lien mitgenommen; vielleicht bachte auch bas Dabden an mich und fab zwifden ben Befchuten nach mir; vielleicht, fage ich; ach bie Bewinbeit, daß bem fo war, hatte mich allein ichon gludlich gemacht. Im Bangen war es freilich gleichgultig, ob ich im Lager ober bier auf ben Borvoften mar; benn wenn fie auch wirklich bort mit ihrem Ontel umberspagierte, mare es boch fast ein Bunber gewesen, wenn fie mich im Duntel unter ber Menschenmenge gefeben batte.

Sorch! jest rasselte wieder etwas heran; ich hörte am Geräusch, daß es ein leichter Wagen war, der auf uns zukam, und eine Masse von Wenn und Aber sing in meinem Serzen an zu streiten. Wenn der Wagen zu und kame — wenn es ihr Wagen ware — wenn sie darin ware! Eben so viele Aber, und ich wurde darüber so unruhig, daß ich wie ein Schulknabe zitterte, der seine Lection nicht gesernt hat. Indessen kam der Wagen naher, und ich hielt den Athem an, als fürchtete ich, ihn durch das Pochen meines Serzens wieder zu verscheuchen. Jest sah ich ihn; ja, es war ein leichter Wagen, ähnlich dem, den ich so sehulich erwartete. Ich ging ihm leise entgegen, und im selben Augenblick, wo ich die betden

Rappen erkannte, vernahm ich auch eine mir so liebe Stimme, die laut zum Kutscher sagte: "Bas ist denn das hier, Friedrich?" worauf dieser erwiderte: "Gnädiges Fröle, das seind Borposten;" und die liebe sanste Stimme sagte daraus: "Friedrich, fahr um die Borposten herum, ich hab' noch nie Borposten gesehen."

Jest trat ich an den Wagen und bot der kleinen Dame einen guten Abend. Meine Citelkeit sagte mir: sie muß erwartet haben, dich hier zu sinden; denn sie beantwortete meinen Gruß mit dem freundlichen Ruf "Ach, da sind Sie ja!" Friedrich hielt die Pferde an, und ich hätte ihm um den Hals fallen mögen, als er jeht zum Fräulein sagte: "Sehen Sie, gnädiges Fröle, wenn Sie die Borposten in der Nähe sehen wollen, so wird Sie der herr Kadet, der ja neulich beim gnädigen Fröle und dem herrn Onkel im Garten war, gern bis an die Kanone da oben sühren, wo Sie die Borposten auf einander können schießen sehen. Ich will mit dem Wagen bier balten."

3ch ftand erwartungsvoll da, mas Emilie fagen murbe, und fürchtete ichon, fie mochte ben fo vernunftigen Borichlag Friedrichs ablehnen. Aber himmlischer Mondschein! fo viel Blud hatte ich nicht verdient; fie willigte ein, ich öffnete ben Schlag, fie ftuste fich auf meinen Urm und fprang aus dem Bagen. 3ch muß gesteben, daß ich mich Anfangs wieder febr albern benahm. 3ch fing an, vom Artilleriemefen im Allgemeinen und vom Borpoftendienft in's Befondere recht troden zu ergablen. Das gute Rind borte mir rubig und geduldig gu. Satte ich wenigstens nur gleich den Duth gehabt, ihr meinen Urm anzubieten; aber ich fürchtete, fie zu ergurnen und auch ihr feines feidenes Rleid mit meinem groben bestaubten Rollet in Berührung zu bringen. Dein Berg warf endlich meine Bernunft über ben Saufen, und um ihr meinen Urm unter einem triftigen Bormand anbieten zu tonnen, führte ich fie zu ben Pferden, wo ich dann endlich mit Dube bie Borte hervorbrachte, ob fie nicht erlaube, daß ich fie fubre, um gefahrlos bei ben Bferden vorbei ju

tommen. Als sie mir nun ihren Arm reichte und die Wärme beseselben durch mein dickes Kollet drang, schienen im ersten Augenblick Geschütz und Pferde, ja die ganze Landschaft um mich herum zu tanzen. Sie erzählte mir von ihrem Onkel; er sei drüben bei den Generalen und habe sie allein um das Lager sahren lassen, wovon ich jedoch nur abgerissene Worte verstand. Ich summte allerlei Meslodien zwischen ihre Neden, denn jetzt etwas Vernünstigeres zu erwidern, wäre mir nicht möglich gewesen. Wir stiegen den Gügel hinan, um den kleinen Fluß übersehen zu können, und da sie meine Warnung wegen des Schießens nicht so nahe an das Geschütz zu treten, sehr tristig sand, so wandelte ich mit ihr abseits am User des Vlusses hinab, wo wir unsere Kanone, einen Theil des Bivonacs, sowie das Plänkeln der Borposten deutlich sehen konnten.

Da ftand ich benn mit bem Madchen allein in ber fcmeigenben Racht. Die gange fremde Umgebung machte fie etwas angitlich, fo bag fie fich fester an mich fcmiegte. Die bumpfe Dufit aus bem Lager bruben, beren trube Tonmaffe nur zuweilen vom geffenden Jauchgen ber Trompeten wie von leuchtenden Bligen burchichnitten wurde, benen die Schlage ber großen Trommel wie ferner Donner folgten, babei bas gudenbe Betterleuchten am Simmel, ber fich unterdeffen mit Bolfen bezogen hatte, die duntle Fluth bes Baches gu unfern Fugen, in beffen glattem Spiegel die Blige feltfame Berrbilder fchnitten - bas Alles mar ihrem Bergen fo fremd, fo neu, und wenn fie auch dem Leben ber Menschen und Clemente mit Luft jufchante, fo umgog boch ihre Bruft ein heimliches Grauen, wie ein feiner Rlor, der auch mich umbullte, mabrend ich ihren Arm feft an mich brudte und zuweilen fein leifes Bittern fühlte. 3ch weiß nicht, trop ber warmen Sommernacht fühlte ich zuweilen ein heimliches Arofteln, und ob ich gleich ben garm um mich berum fo ziemlich gewohnt war, bemerkte ich boch bas leifeste Beraufch, ben fleinften Blitftrabl, und ichaute gleich bem Dadchen angftlich binauf in ben bunteln Simmel und fuhr aufammen beim Anattern ber Gewehre, das hie und da längs der Ufer laut wurde. Was fie am meisten erschreckte und zugleich doch belustigte, waren die fortwährenden Plänkeleien zwischen unsern Uhlanen und den feindlichen Susaren. Ihren Arm hatte sie mir entzogen, aber dafür ihre kleine Hand geslassen, die ich mit unzähligen Kuffen bedeckte.

Gott, die Zeit flog so rasch vorbei! und wir mochten wohl ziemlich lange hier gestanden haben, jedenfalls waren wir dem Friedrich zu lange ausgeblieben. Er war uns mit dem Bagen nachgesahren und knallte auf einmal in unserer Nähe derb mit seiner Peitsche. Wir mußten uns trennen. "Gute Nacht, liebe Emilie," sagte ich wie im Traum; sie erwiederte etwas ganz leise, aber wenn ich auch kein Wort davon verstand, so sah ich doch an ihrem glänzenden Auge und dem Lächeln ihres Mundes, daß ihr Gruß so herzelich war wie der meinige. Wir gingen zum Bagen zurück, ich hob Emilien hinein, wünschte ihr nochmals gute Nacht, und der Wagen rollte dahin.

Wenn die Sonne untergeht, wird's falt, und wie meine Sonne im Dunkel ber Racht verschwand, fiel in bas eben aufgeblubte Blumenbeet meines Bergens ein falter icharfer Sagel. Satte ich nicht bem Friedrich fur feine Befälligkeit ein fleines Douceur geben follen? Ja, es mare meine Schuldigfeit gemefen, und ich erinnere mich auch gang beutlich, daß ich, jum Bagen tretent, an meine Tafche gegriffen batte - aber ba war es wuft und leer, eine Debe, die fich blitfchnell über mein ganges Berg verbreitete, und aus bemfelben fprach bohnend eine Stimme: "Du, ein foniglicher gemeiner Rriegefnecht, und Diefes Dadden!" Ja, mas wollte ich benn? 3ch wollte ja gar nichts. Satte ich boch ichon von frubefter Jugend an oft von ungeheurem Blude getraumt, bas mir einft gu Theil werden mußte, von Blang, Reichthum, Ehre. 3ch tounte mich ba fo lebendig bineinverfeten, ich baute an fold einem Luftichlog unermudlich fort, und erft wenn ich die golbenen Treppen binauffteigen wollte, fturgte bas gange Bebaube gufammen. Dein bentiger Traum

aber mar mir ju fuß, ju groß und berrlich, ale ban mir ber Bebante gefommen mare, ibn weiter auszumalen. 3ch ging nachbenfend zu meinem Unteroffigier gurud, ber lang ausgestrecht auf feifer Bferdedede lag, feine Urme ausgebreitet batte und ben Ropf fo feltfam bewegte, bag man ibn aus einiger Entfernung für eine große Gidechie batte balten fonnen. Er batte den Bagen mobl bemerft. batte anch bas Madchen aussteigen und mit mir an den Alug geben feben, und mar barüber in gar anmuthige, poetische Betrachtungen verfinnten. 3ch legte mich auf Die andere Seite ibm gegenüber . fo baf fich unfere Ropfe fast berührten, und er ergabite mir gewiß gum bundertitenmale feine Liebschaft mit einer Raufmannetochter, mobei er freundschaftlich bingufette, er molle mir nicht munichen, bag meine Rlamme im mabren Ginne des Bortes fo unpoetisch gelofcht werde wie die feinige. Ale mir Doje jum erstenmal Dieje Beschichte ergablte, zeigte er mir feine Uniform, beren Aufschlage und Treffen Die unvertilgbaren Spuren bes letten feiner feligen Abende trugen.

Unterbeffen murbe es im Lager rubiger. Mitternacht mar vorüber, Die Dufit verstummte und Die Fener erloschen allmälig. Auf einmal trat einer ber Ranoniere an und und melbete bem Unteroffizier, Die Infanteriften auf dem anderen Ufer ichiegen mit fleinen Steinen berüber. Bir eilten jum Befcung binauf und fanden die Ungabe bestätigt. Druben im Bebuich lagen Die Buriche verftedt und ichoffen von Beit ju Beit nach unferm Befchus. Benn auch Die Entfernung zu groß mar, ale daß une die fleinen Riefel batten Schaden konnen, fo mar es doch eine große Unvorsichtigkeit. Dir schlugen kleine Steine an die Sporen und Dose traf einer auf ben Rug. Bas follten wir thun? Benn wir garm machten und Die Sache im Lager anzeigten, fo murbe es auf's Strengfte unterfucht und die Infanteriften bruben tamen gum wenigsten feche Bochen in Arreft. Das mochten wir doch nicht und beriethen uns lange bin und ber, wie wir uns fur die Steine revanchiren fonnten. Endlich hatte unfer Stangenreiter einen febr flugen Ginfall. Unfer Be-Sadlanbers Berfe, IV.

fcub mar geladen und wir mußten am andern Morgen gur Reveille einen Signalichug thun, weghalb jener vorschlug, bas Beidus mit fleinen Kartoffeln, mit benen in ber Rabe große Relber angepflangt waren, vollzuftopfen und biefelben den Infanteriften druben anm Morgenimbif jugufchicken. Dofe wollte lange nicht auf bas Brojett eingeben; er fürchtete, fich im ichlimmen Ralle einer großen Berautwortung und ichwerer Strafe auszusehen. Doch überredeten wir ibn und er gab endlich wenigstens fo weit nach, bag er nichts wollte gesehen haben. 3ch ging mit bem Stangenreiter auf die Relber. wo wir einen Kouragierfad mit Rartoffeln anfüllten, Die flein und rund waren, wie ju unferem 3med gewachsen. Die Cartouche in ber Robre wurde noch einmal recht fest angefest, Die Rartoffeln bineingefüllt, und oben brauf tam ein tuchtiger Rafenvorschlag. Die Reinde brüben bas nachstemal ichoffen, richtete ich bas Beidus genan nach ber Wegend, wo ich ben Blip bes Feuers gefeben, und wir tonnten nun ruhig ben Anbruch bes Tages erwarten.

Che aber die Beit tam, wo wir unfere Rache ausführen fonnten, hatten wir noch eine ziemliche Ungft auszusteben. Raum lagen Dofe und ich wieder auf unferer Dede, ale wir den Boften oben beim Befchut fein "Berba ?" rufen borten, bem eine tiefe, uns wohlbefannte Stimme mit bem beutigen Reldgeschrei antwortete. Es war ber Alte, der bei ben Borpoften berumritt, um fich von ihrer Bachfamteit zu überzeugen. Bei ihm mar ber Lieutenant von &. Bir eilten hinauf und Dofe machte ibm feine Delbung. Bon I. hielt fid zu unserem Blud nicht lange auf und tam auch nicht auf ben Bedanten, wie er fonft mobl that, bas Befdut ju unterfuchen. Defto mehr qualte une aber ber Lientenant, ber mir bie Badgeichichte noch nicht vergeffen tonnte, mit feinen Fragen. - "Unteroffizier Dofe." - "berr Lieutenant." - "Das Gefchut geborig geladen ?" - "Bu befehlen, ja, Berr Lieutenant." - "Schon Die Schlagrobre eingesett?" - "Bu befehlen, nein, Berr Lieutenant." - "Mit Ihrem verdammten ju befehlen! Biffen Sie weiter nichts,

herrrrr ?" - "Bu Ihren Befehlen, nein, herr Lieutenant." - "herrrrr! laffen Sie mit Borficht abfeuern! - "Bu befehlen, herr Lieutenant."

Wir Alle wußten sehr wohl, daß der Lieutenant v. L. das Bort "zu befehlen" nicht leiden konnte, und da er gerade keiner von denen war, die uns am gelindesten behandelten, so wurde ihm das Bort so oft vorgeseht wie möglich. Im Fortgehen wandte er sich noch einmal um und fragte: ob nicht vor etwa zwei Stunden ein Bagen hier herumgesahren sei, was Dose aus Nücksicht auf mich verneinen wollte; aber ich wandte mich rasch zum herrn Lieutenant und sagte ganz ruhig: "Zu Besehl des herrn Lieutenants ist ein Bagen hier herumgesahren, in dem sich eine junge Dame besand."
— "Belche die Vorposten besichtigen wollte," setze nun Dose hinzu. Der Blick, den er uns hiefür zuwars, war nicht der freundschaftlichste.

So verfloß die Racht fur uns ziemlich schnell und bald färbte sich der himmel im Often heller und immer heller. Das Erwachen des Tages habe ich stets mit großer Lust betrachtet, und auch hente lehnte ich mich, in meinen Mantel gewisselt, an das Geschütz und sah sinnend, wie der dunkle Schleier der Nacht in Often durchsichtiger wurde. Bald war der Lichtsreis so groß, daß die Sterne allmälig erbleichten; jest färbte er sich röthlich und in Kurzem waren die Wolfen, die dort am Horizonte hinflogen, roth gestumt. Ich dachte bei mir, wie manches Augenpaar sich jest langsam öffnete, um einem entschwebenden schönen Morgentraume nachzublicken. Auch an sie dachte ich, die mir Alles und doch wieder nichts war, und sandte ihr einen herzlichen Kuß zu.

Jest begann am andern Ende des Lagers die Reveille; die Trommeln wirbelten, die Signalhörner der Schützen erklangen in lang gezogenen Tönen und die Artillerie und Kavallerie schmetterte lustig dazwischen. Run siel anch von der dort aufgestellten Kanone der Schuß, dem wir mit unserem Geschütz antworten mußten. So viel es die Morgendämmerung zuließ, spähten wir in das Gebusch

am andern User des Flusses und saben da die Plagegeister, welche in der Racht so unartig herübergeschossen. An ihrem schwarzen Lederzeug erkannten wir, daß es Rüseitere waren. Das Geschüß wurde so tief gerichtet, daß ein Theil der Kartosseln auf dem Spiegel des Flusses aufschlagen mußte, um von da in einem Bogen an das andere User zu seizen. Icht waren wir fertig; die Schlagröhre wurde eingesetzt und unsere ganze Mannschaft lauerte, um die Wirkung unseres Schusses auf die Insanterie drüben zu beobachten. "Geschüß, Fener!" Der Schus lachte und die Kartosseln flogen auf das Basser, pralten ab und schlugen mit ziemlicher Krast und weit sich ausbreitend in die Gebüsche am User. Das Piket, das dort gestagert hatte — es war ein Unterossizier und einige zwanzig Mann — wandte um und lief schlennigst in's Feld hinein. Bon ihrer unsaushaltsamen Flucht zeugte das Klappern ihrer großen Patrontaschen, das wir noch einige Zeit sang beutlich hören konnten.

Rasch wurde es im Bivouac lebendig. Dieser Augenblick, wo der anbrechende Tag die komische Berwirrung zeigt, die sich mahrend der Racht eingeschlichen, war mir immer einer der interessantesten. Dort blickte einer der Offiziere erstaunt um sich und sand, daß er die ganze Nacht mit seinem Burschen in trautem Berein gesschlummert. Die erwachende Marketenderin wunderte sich über ihren Korb, dessen bester Inhalt über Nacht verschwunden war, und batte ihre Kinder in Berdacht, die bei ihrem Schelten und Naisonniren die Köpse aus der wollenen Pferdedede herausstreckten und deren begierige, hungrige Blicke auf die übrig gebliebenen Semmeln deutlich genug sagten, daß sie am Raub unschuldig seien. Dier löste sich ein Knäul Tuch auseinander und zeigte das nüchterne Gesicht eines erwachenden Kriegers, der sich am Abend fest in seinen Mantel gewicklt hatte.

Die lärmenden Siguale der Trompeten und hörner brachten plöglich ein luftig bewegtes Leben in bas vor wenig Augenblicen noch so tobte und stille Lager. Das Schnauben und Schütteln ber Pferde, wenn sie ihre Rustern der aufgehenden Sonne entgegenstrecken, das eilige Durcheinanderlaufen der Soldaten, die jeden Augensblick die Signale zum Ausrücken erwarten, das alles gibt ein herrsliches Bild, das ich mit immer neuem Bergnügen beobachtete. — Best schmetterten die Trompeten auf's Neue: es wurde den einzelnen Truppentheilen das Signal gegeben, sich zusammenzuziehen. Bir zogen unser Geschüß vom hügel herunter, prosten auf und jagten um das Lager herum zu unserer Batterie, wo noch alles in einem bunten Knäuel durcheinanderlief.

Da es beute Sonntag mar, fo murben die Manover naturlich eingestellt, und nach einem allgemeinen Barademarich, ben ber Divifionegeneral abhielt, jogen fich die Truppen auseinander nach ihren Bir erreichten bald bie fetten Beiben, legten bort unfere ichweren Baffen und Uniformen ab und ließen uns ben Raffee der Fran Birthin, der beute am Sonntag beffer mar als gewöhnlich, trefflich ichmeden. Dofe batte bei unferer Aufunft im Quartiere aufen an die Band unferes Bettfaftens fo viele Rreidenftriche gemacht, ale unfer Manover Tage banerte. Taglich, ebe er in's Bett flieg, lofdte er einen berfelben aus. Er mar in bergleichen Beschäften außerordentlich punttlich, und wenn er es qu= fällig einmal vergaß, fo fiel es ibm gewiß noch vor bem Ginfclafen ein, und er ftand wieter auf, um feinen Strich auszupugen. Die Babl berfelben war icon bedeutend gufammengeschmolgen und mir hatten nur noch menige Tag; bis jum Abmarich nach ben Barnifoneftadten por une. Begen ber Manover felbft mare es mir fcon recht gemefen, morgen abzureiten, aber megen anderer Ungelegenheiten batte ich gern noch Jahre lang in den fetten Beiden jugebracht.

### Gilftes Rapitel.

# Der getheilte Cieutenant. - Avancement.

Bir verbrachten ben Sonntag Morgen mit allerlei fleinen Beichaften, die gum Betrieb einer folbatifchen Junggefellenwirthichaft geboren, als ba find, befett gewordene Stellen an ber Uniform ausbeffern, bas Unterfutter in den Beintleidern gusammennaben, Locher in den Fouragierfaden und Futterbeuteln ftopfen, und bergleichen fleine Sausbaltungsgeschäfte mehr. Ich faß gerabe rittlings auf einem großen Kouragierfad, ben wir, um einem bedeutenden Rig in demfelben beffer beigutommen , mit Strob ausgestopft batten, und arbeitete mader brauf los, ats ich binter mir ein leifes Lachen borte und meinen Dofe mit einer ungemein gierlichen Berbengung Jemand begrugen fab. 3ch manbte mich raich um und erblicfte gu meinem nicht geringen Schreden Die fleine Emilie, Die mit ihrem Rammermatchen um ben Barten berumgefommen mar und uns bei biefem idullischen Beichäfte überraschte. Dofe mußte fich im erften Augenblid weit beffer zu helfen als ich. Er gudte die Uchfeln, welche, beiläufig gefagt, bei folden Bewegungen fast bis an die Dhren reichten, und fagte, ein Soldat im Refbe muffe fich zu belfen wiffen. 3ch fonnte natürlich auch nichts anders fagen, und feste nur bingu: "Bir haben einmal versuchen wollen, ob wir dergleichen Rleinigfeiten auch felbit repariren fonnen."

Ich wagte das Madchen kaum anzusehen, so schön war fie hente Morgen. Sie trug ein weißes lleberrodchen, dem eine kaum aufgeblühte Rose, die luftern aus dem feinen Stoffe hervorschaute, als Agraffe zu dienen schien. Das dunkle haar hielt ein Ret von farbiger Seide zusammen. Ach, dieses haar erregte mir allerlei sonderbare suße Gedanken; die Locken, die hie und da durch die Maschen des Retes drangen, schienen noch von gestern zu sein;

es waren vielleicht dieselben, die ich durch meine zitternde hand hatte gleiten lassen. Wenn sie meinen Auzug so ausmerksam musterte, wie ich den ihrigen, so fand sie gerade nicht viel Reizendes, weßhalb meiner Citelkeit dieser sonst so liebe Besuch sehr unangenehm war. Doch ein Mädchen denkt in dem Punkt ganz anders als wir, und wenn ich meine Blicke von ihrem lieben Gesicht oft abwärts sandte, um mir die ganze niedliche Figur recht zu betrachten, so sah sie mir dagegen beständig in's Ange und lächelte dabei gar freundlich.

"Es icheint mir," fagte Emilie lachend, "daß Gie boch mit bem Naben nicht fo recht fertig werden fonnen." Und bas Rammermadchen feste etwas nafemeis bingu: "Seben Sie boch, gnabiges Kraulein, mas es fur grobe Stiche find." Dofe vertheidigte uns fo ant wie moglich, indem er fagte, ber Stoff felbit fei nicht fein genug, um die Sache ordentlich zu machen. Auch fomme ce bei Diefer Arbeit nur barauf an, bag bie Raberei über die Manover balte. Bott! Dofe mar bei aller feiner Boefie doch ein recht unverschämter Rerl; benn er mandte fich an bas Rammermadchen und fette bingn : wenn fie übrigens felbit einen Berfuch machen wolle, ftebe ihr feine Rabel ju Dienften; anch babe er noch allerlei befette feine Cachen, ale Antterbeutel und Rochgeschirruberguge; besondere in einem ber lettern befinde fich ein fo verdachtiger Rif, bag er ibn gum morgenden Manover nicht wieder berguftellen mußte. Die beiden Madden lachten, und obgleich ich Dofe febr unfanft auf ben Fuß trat, entschwebte er boch mit langen Schritten', um feinen Hebergug berbeignholen. 2Bas mar gu thun? ich ftand-in großer Berlegenheit ba, benn ich mar ubergenat, bag er bas Rammermad= chen geradezu bitten murde, ibm das loch gugunaben, und fo mar es auch. 3ch blidte burch die Sausthure und fab ibn bem Bett= fasten entsteigen, in ber einen Sant ben lebergug haltend; mit ber andern ergriff er einen Stubl, ber im Bang ftand, und fam fo mit großen Schritten jum Borfchein. "Geben Gie," fdrie er noch

/.

in der Sausthure, "hier ist er, und ich wurde mich gludlich schagen — " — "Aber, Dose," unterbrach ich ihn, "Sie werden doch
wohl nicht glauben" -- "Daß Babet die Kleinigkeit zunähen soll ?"
sete Emilie hinzu; "warum nicht? das ist ja im Augenblick geschehen."

Das Rammermadchen lachte und Dose prasentirte ihr mit änserster Grazie den Ueberzug, sowie Nadel und Zwirn. Es war glücklicher Beise auf dem ganzen hofe Niemand als wir. Die Sauslente waren in die Kirche gegangen und unsere Kanoniere tries ben sich im Dorse bernm. Da Dose nur einen Stubl mitgebracht hatte, den er so galant war, dem Fraulein zu prasentiren, die sich aber nicht setze, so mußte sich Babet mit unserem Kouragiersacht tegnügen, auf den sie sich auch lant lachend niederließ und mit-ihrer Nadel zu arbeiten ansing. Es war eine köstliche Gruppe. Dose sah ibr bei der Arbeit zu, und in seinem berzen schienen für das niedliche Kammermädchen noch ganz andere Gefühle auszudämmern, als ihm die Dankbarkeit wegen Wiederherstellung seines Ueberzuges eingab.

Gmilie erzählte mir unterbeffen, daß sie dem Dutel gestern Abend mit dem Bagen etwas zu lange ausgeblieben sei, daß sie ihm gesagt, sie habe mich getroffen und mit mir die Borpoften gessehen. Ich war leider nicht mehr unschuldig genug, daß mich dieses Geständuiß sehr gesreut hätte; der Reiz, sie heimlich gesprochen zu baben, war mir das Angenehmste bei der Sache. So standen und saßen wir beisammen und der zerriffene leberzug war glücklich bergestellt, als in unserer harmlosen Unterhaltung plöglich ein anderer viel größerer Riß entstand. Der Lieutenant von L., der wahrscheinslich dem kleinen Mädchen in den Garten gesofgt war und sie jest hier außen aussuchte, erschien ploglich um die Ecke des Parks und machte beim Autlach der Gruppe, die wir bildeten, ein entsetzliches Gesicht.

Der Lieutenant hatte fich fehr berausgeputt; er trug Die In-

terimouniform und bagu eine fleine Muge, Die er unternehmend auf Die Seite gefett batte; fein Bart mar auf's Sorgfältigfte gefraufelt und bas menige Saar, bas er bejag, an beiben Seiten bes Dutchens nach vorne gestrichen. Gin verliebter Lieutenant ift von einem gemiffen Brabitat ber Positiv, ein eifersuchtiger ber Comparatio, aber ein Berr Lieutenant, Der auf feinen Untergebenen eiferfüchtig ift, ber Superlativ. Bott! und ber Lientenant von g. mar in Diefem Angenblid im bochften Grade Enperlativ! - 3ch bin überzeugt, er mare gern in größter Buth auf uns losgefahren, boch da mir ibn frubgeitig genng erblidten, fonnte er fich une nur langfam nabern und mußte obendrein die Formen ber Boflichfeit beobachten, modurch Die eine Seite feines Rorvers von ber andern bochit, fomijd abstach. Dit bem linten Muge lachte er, und biefes, obgleich etwas tudische Lachen erstredte fich über die gange linke Seite, fo daß die Sand berfelben eine Bewegung gum Grugen machte und ber linke Rug fich zierlich vorschob, ein Bild ber Rube, mabrend auf der rechten Geite, Die mir jugefehrt mar, Die fürchterlichften Bemitter tobten. Gein rechtes Muge fuchte mich mit einem einzigen Blide zu vernichten, fein Mund mar etmas geöffnet und ließ ein paar gelbe Babne feben, und babei ballte fich feine Sand frampihaft.

Go tam ber ungludliche, angerlich getheilte Lieutenant auf uns ju, und and fein berg mar jammerlich gerriffen; benn nicht genug, bag ibn bas Fraulein im Garten nicht aufgefucht batte, war fie jogar bavon gegangen und fprach bier mit bem "gemeinen Bolt," ein Ausbrud, ben ber Berr Lientenant von &. vielfach gebranchte. Dieje angere und innere Berriffenheit erftredte fich auch auf feine Sprache, und nachdem er es burch einige bochft gragiofe Bewegungen gu Stande gebracht, gwijchen beibe Parteien gu fommen, begann er nach ber einen Seite mit lachender Diene ber jungen Dame freundschaftliche Bormurfe gu machen, daß fie fich feiner Unterhaltung entzogen, und machte gu gleicher Beit mit feiner

tapfern Fauft, welche bie Reitpeitiche binter feinem Ruden bielt, einige verdächtige, drobende Bewegungen gegen und. 3ch verftand feine Mienen fehr mohl, wenn er und zuweilen über Die Schulter anfah und eine Paufe im Befprach machte, das er allein führte; denn Emilie borte ibn gar nicht an, fondern ichielte beständig gu und und ihrem Rammermadchen berüber, Die fich auf unferer Seite befand und fich bei ben Beberben bes Lientenante auf die Babne big, um nicht laut aufzulachen. 3ch hatte aber gar teine Luft, feinen ftummen Binten Folge gu leiften, fo ungweidentig fie und befahlen, wir follten und jum Teufel icheeren. Doje mac obendrein unverichamt genng, bem Lieutenant ju fagen, er frene fich ungemein, Die Befanntichaft ber jungen Dame gemacht gu baben - er meinte bamit Babet - ba fie ibm einen Rig in feinem Hebergug auf bas Schönfte gugenabt babe. Darauf ein neuer, viel grimmigerer Blid fur und und die Frage an bas Froulein: "Db, ob, Fraulein Emile, wie tonnen Gie -" bann mantte er ben Rouf pornehm gegen und und . wußte feinen Rorper dabei fo funftreich gu dreben, daß wir zugleich mit feinem fleben Beficht feine gange bintere Seite betrachten tonnten, und fagte in befehlendem Ton: "Un= teroffizier Dofe, ber Ranonier ba wird fich gleich auf mein Bureau verfügen und fich vom Abtheilnngrichreiber Die Depefche geben laffen, mit ber er angenblidlic. - id fage augenblidlich - nach ber Weftung jum herrn Dberfie reitet, und Gie, Unteroffigier, melben fogleich bem herrn hauptmann Reind, bag ber Ranonier S. Die fragliche Depefche überbringen merbe."

Da war nun freilich nichts einzuwenden; diesem Beschle mußte schleunigst Folge geleistet werden. Ich machte meine Berbengung gegen das Frankein, die sie mit einem Blid erwiderte, einem Blid, der mir reichlich den unerwarteten Spazierritt vergalt, den mich der Lientenant machen ließ. Dieser bot der jungen Dame den Arm und führte sie nach dem Garten zurud. Doch ehe er die Baldede erreicht hatte, wandte er sich noch einmal um, zog seine Uhr und

rief mir zu: "Kanonier S., es ift 10 Uhr. Sie werden mich verstehen, junger Mensch, wenn ich Ihnen sage, daß ich aus Ihrer Zurücktunft die Zeit genan berechnen kann, wenn Sie abgeritten sind." Der ante herr hatte wahrhaftig nicht nöthig, mich zur Gile zu treiben; mich mußte Alles trügen, wenn ich auf den neulich abgegebenen Empfehlungsbrief meines Oheims nicht heute eine Ginsladung zum Wittagessen erhielt, das um fünf Uhr begann, und da ich nicht wissen konnte, wie lange man mich in B. aushalten wurde, so eilte ich mit dem Abreiten aus eigenem Antriebe, um zeitig wiester zurück zu sein.

Trein Pferd war bald gesattelt; ich ritt auf das Schloß, ließ mir, ohne mich viel umzusehen, die Depesche geben und jagte über die Haide, was das Pferd lausen konnte. Nach einer starken Stunde ritt ich über die Zugbrücke der Festung und stieg vor dem Brigadekommando ab. Ich ging die Treppe des großen Hauses hinauf, durch einen langen Gang, an dessen Eich das Bureau befand. Un diesen Gang stießen anch die Zimmer des Obersten, bei denen ich vorbei mußte, und da eines derselben offen stand, sah ich hinein und wollte mich beim Anblick des Alten, der, eine Pfeise rauchend, im Zimmer auf und ab spazierte, sachte vorbei drücken. Aber er hatte mich schon bemerkt und rief mich ziemlich freundlich an. Der Oberst von T. war, wie ich schon oft bemerkt, außer den Dienststnuden meist sehr guten Humors; aber heute sah er ganz ungewöhnlich freundlich ans und sprach dabei so ruhig und still, wie man es an ihm nicht gewohnt war.

"Na, Kanonier S.." fragte er, "wo kommen Se denn egentlich her?" Ich meldete dienstgemäß "Ordonnanz von der dritten reistenden Batterie, dem Brigadecommando diese Depesche zu übergeben." Der Oberst erbrach sie, durchflog das Papier rasch und gab es mir mit den Borten wieder! "Aha, if weeß schon. Gehen Sie man uf det Bureau und lassen Se sich enen Bescheid ausgertigen."
— Ich wollte mich entsernen, aber der Alte ließ sich auf die Ecke

des Sopha's nieder und befahl mir zu bleiben. "Na, Se werden jest bald en ganzes Jahr bei meiner Batterie sein," begann er wieder. — "Ju besehlen, herr Oberst." — "Na, lassen Se man det Besehlen und sagen Se nur ja. Wenn Se mir och im Ganzen in der kurzen Zeit etwelche viele dumme Streiche gemacht haben, so is et mir darum doch nich leid, daß ich Sie damals in D. angenommen habe. It mag et wohl leiden, wenn alsmal hie und da en dummer Streich vorfällt. Nu mussen mir die jungen herren frisch, munter, willig und keine Kopsbänger sein. Det Andere sindt sich schon. Och der hauptmann Feind, der sich vielsach über Sie beklagt, hat mir gesagt, wat Ihre Capacität und Ihren Diensteiser andelangt, wär' er ganz mit Ihnen zusrteden; deswegen — Na nu, geben Sie mal uf die Cauzlei, bringen Se mer den Bescheid auf die Depesche zur Unterschrift, un lassen Se sich de Avancementsliste geben."

3ch mußte eigentlich nicht, mas er fagen wollte, boch burchblitte mich ein feliger Gedante. Bas? follte ich gar Unteroffizier geworden fein? 3ch ging raich auf bas Bureau. Dem Abjutanten übergab ich die Depefche; mahrend er fie burchlas, trat ich ju einem meiner Freunde, ber bier fchrieb, und biefer reichte mir ungefragt Die Avancementelifte, auf der ich mit freudigem Schreck meinen Ramen als Unteroffizier eingetragen fab. 3ch bielt die Lifte gebantenvoll in der Sand und versant in tiefe Betrachtungen, wie fcon mir die goldenen Treffen an den Anfichlagen und am Rragen fteben mußten, und dachte dazwischen immer : mas wird mohl Emilie bagu fagen? - als mir mein Freund ein anderes Circular gab, woran er eben fo eifrig ichrieb, und beffen Juhalt mich nach ber großen Freude fo niederschling, daß ich die Avancementelifte aus ber Sand fallen ließ. Das Circular lautete ungefahr folgendermaßen; "Da Seine Majeftat, unfer Allergnadigfter Konig, fur gut befunden, in Berudfichtigung meiner langjährigen Dienfte mich mit dem Charals ter als Beneralmajor und ber verdienten Benfion allergnadigft in

Rubestand zu versehen, so zeige ich dies hiermit meinem Brigades kommando an, welches diese Allerhöchste Berfügung durch Circulare bem betreffenden Offiziercorps, sowie den Batterien und Kompagnien mit dem Zusape bekannt machen soll, wie sehr es mir leid thut, ein so geregeltes und ordentliches Corps, wie meine Brigade von jeher war, verlassen zu mussen, und daß ich auch sern von meinen früheren Untergebenen mit Frende der Liebe, die mir neben dem nöthigen Gehorsam von ihnen zu Theil geworden, gedenken werde.

#### v. I., Dberft und Brigadetommandant."

Wie mir beim Lesen bieser Zeilen murde, tann fich jeder denten. Auch mein Freund schüttelte nachdenklich den Ropf und brauchte mich nicht zu fragen, ob wohl nicht Alle, die hier auf der Avancementelifte standen, dieselbe tausendmal zerreißen wurden, wenn wir uns damit den alten guten Oberft erhalten konnten?

Meine Develde mar unterbeffen ausgefertigt morben und ich batte viel barum gegeben, wenn ich nach biefer traurigen Rachricht nicht notbig gehabt batte, beute noch einmal vor den Oberfien gu treten. Aber ich mußte feinem Befehl geborchen und trat zu ihm in's Bimmer. Er rief mir freundlich entgegen: "Da nu, Berr Unteroffizier, wie bat Ihnen bet gefallen?" 3ch war zu bewegt, um viel zu antworten, und banfte ibm nur in furgen, aber berglichen Borten. "Ra," fuhr er fort, "halten Gie fich man recht, und et wird Ihnen auch ferner gut geben. Wenn Gie mal fpater Die Epauletten haben, fo denken Gie an ben alten I., bet er mit euch jungen Berrn, och wenn er euch bestraft bat, et boch immer gut meinte." Er ging einige Schritte im Bimmer auf und ab und fuhr bann fort: "It will Ibnen noch mat fagen; ber Berr Graf von R. bat mir gefagt, bat er Ihre Familie tenne, und bat et ibn febr freuen murbe, wenn if Ihnen nach ben Manovern einen vierwochentlichen Urlaub gabe. It will bat och noch thun, und Se fonnen

fich morgen beim Adjutanten um bat fragliche Papier melben. Abien, herr Bombardier."

3ch legte gegen alle Dienftvorschrift meine Sand auf's Berg und gog mich gurud. Er nidte mit freundlich gu. Deine Bedanfen waren in einer feltsamen Aufregung und Die Freude über mein Avancement und ber Schmerg über ben Berluft unferes guten Dberften tampften gewaltig gegeneinander. Doch fiegte fur ben Augenblid bie Frende, und ich trat in einen Laben, mo ich meine letten Bfennige gufammenfucht. um mir einen Treffenbefat gu faufen, ben ich auf meine Univerm wollte naben laffen. Dann ftieg ich wieder zu Pferd, unt die funfte Stunde, Die mir beständig vorichmebte, sowie ber Drang, meinem Unteroffizier die gute und bie bofe Beitung baldigit in überbringen, fubren mir aus bem Bergen in die Sporen nao gingen von diefen auf mein Pferd über, bas mit mir im Galopp Davonjagte. Bald hatte ich Die fetten Beiben und bas Schloß erreicht, wo ich meine neue Depefche abgeben mußte. 3ch eilte bie Ereppen binan in bas Bureau, wo ich nur ben Dajor traf, bem ich meinen Brief übergab. Auch tonnte ich mich nicht enthalten, ibm von bem traurigen Circular gu fagen. Doch er gab mir ziemlich verstimmt zur Antwort: "Ich weiß bas ichon! ich weiß bas fcor!" Auf ber Treppe im Sinabsteigen begegnete ich bem Grafer von R., ber mich trengtlich anbielt und, wie ich bies erwartet batte, auf bente jum Diutraeffen einlub.

Ich eilte jest, Dose aufmunden, und als der gute Feodor meine beiden Nachrichten hörte, auch es ihm gerade wie mir: nur wartte bei aller Freundschaft fur ior die traurige noch stärker auf ibn, und er konnte sich nicht enthalten, in ein unendliches Fluchen auszubrechen. Er war in diesem duromblid gang Unteroffizier, und ich mußte ihn bei dem Festischen, was er verehrte, bei der Boefie, beschwören, sich zu mößtere Sonft wurde es der Frau Wirthin zu den setten Weblen sichen ber Schüffel gekostet haben, aus der Dose eben einen Mehlbrei verspeiste und in der er nach

Unborung meiner Siobevoft Schredlich mit dem bolgernen Löffel berumfubr. 3ch feste mich in eine Ede und borte feinen Demonftrationen gelaffen gu, mabrend ich mir bie mitgebrachten Treffen auf mein Rleid beftete. Dann putte ich mich auf's Befte beraus, um beim Diner murbig erscheinen gu fonnen. Dofe lieb mir feine frischaemaschenen Paradebandichube, ba meine eigenen febr befeft maren, und ich begab mich gur bestimmten Beit auf's Schlog.

Der Lieutenant von & machte ein febr langes Beficht, als er mich eintreten fab. Er meinte Anfange, ich habe eine Delbung au machen, und mar im Begriff, mich wegen meines bienftwidrigen Unauas beruntergumachen, ale mich ber Graf von R. ber Gefellichaft porftellte. Ich fannte leiter noch ju menig bie Gebrauche in pornehmen Sanfern, fouft batte ich, ale ber Rammerbiener melbete, baß fervirt fei, ber fleinen Emitie meinen Urm angeboten, um fie in's Speisezimmer zu führen. In tiefem Augenblid mantte fie fich gegen mich und ichien mich fragent anguseben! aber ber Lieutenant von &. fuhr bingu, gab ber jungen. Dame feinen Urm, führte fie binmeg und ich mußte bintenbrein magieren. Indeffen mar ber Graf von R. fo freundlich, Schergreife meinen Urm zu ergreifen, mobei er meine nenen goldenen Treffen fab und fogleich im Speifefaal lachend mein Avancement befannt machte.

Go angenehm es mir mar, mit bem lieben Dadden an einem Tifche ju figen, fo tam mir bod im Bangen bas Diner febr unbehaglich vor. 3ch fpeiste jum erstenmal in einem vornehmen Saufe und fag wie auf glübenden Roblen. Schon zu Anfang ber Tafel erregte mir bas Buruden bes Stube burch einen Diener ein . bochft unbehagliches Gefühl, und trop von Bertrauen, er merbe mich nicht fallen laffen, fab ich mich boch fcudtern um, ob ich auch wirflich ben Stuhl erreiche. Ferner famen verschiedene Berichte, bei benen ich mich weislich umfab, wie die Andern fie bebandelten, ebe ich mich barüber bermachte. Go gut ich mich burch meine Aufmertfamteit mabrend ber Dablieit gehalten batte, fo mare

ich boch am Ende fast noch über bas Mundwasser gestolvert, bas in blauen durchsichtigen Tassen berumgereicht wurde. Ich hielt es natürlich für ein töstliches Getrant, und da alle die Tassen an den Mund sesten, so that auch ich einen herzhaften Schlust daraus. Aber schon der Geschmast bes sauen Bassers mit etwas Citronensaft war mir verdächtig; ich sah auch sogleich, daß die Andern sich blos den Mund damit ansspulten, und das Ungeschist siel mir schwer aus berz. Erschrocken schielte ich über den Nand der Tasse, doch schien es Niemand bemerkt zu haben, außer meinem lieben herrn Lieutenant, auf dessen durrem Gesichte sich ein ironisches Lädeln entwickelte und der sich nicht enthalten konnte, saut zu sagen: "Der herr Bombardier scheinen noch sehr durstig zu sein." Natürlich wurde ich seuerroth, doch hatte ich die Genugthuung, daß Emilie dem Lieutenant für seine Bosheit einen unfreundlichen Blick schesste

Bir verfügten uns in den Garten, diesmal aber war ich so frei, der jungen Dame meinen Arm anzubieten, den sie auch nicht ausschling, und ich fühlte mich nerendlich gludlich. Doch sollte mir heute nicht mehr zu Theil werden; der Lieutenant ließ uns den Abend keine Secunde aus den Angen. Wie kochte es in meinem Berzen! mit welcher Wonne baier ich mit ihm angebunden! aber es war mein Borgesetzer und ich mußte schweigen. Es dunkelte schon, als ich den Garten verließ, und obgleich mich das kleine Mädchen, wie es schien, ganz absichtslos bis an die Gartenthure begleitete, wurde mir doch wegen der andern Gesellschaft nur ein flüchtiger händedruck zu Theil.

Dose war wegen des morgenden großen Feldmanövers noch mit dem Geschütz beschäftigt und anch ich hatte noch einige Stunden zu thun, bis ich Pferd und Baffen in Ordnung hatte; dann fletterten wir in unsern Bettfasten, und nachdem Dose wieder einen Strich ausgeputt, auch noch Civiges samentirt und philosophirt hatte, schliefen wir ein.

# 3mölftes Rapitel.

## Unglick.

Es war kann brei Uhr, als wir mit dem Geschüß ausruckten, um zu der Batterie zu ftogen. Der hauptmann Feind hatte eine sehr feierliche Miene angenommen und ging mit einigen Papieren in der hand vor den Geschüßen auf und nieder. Dose meldete sich, wir ruckten in die Linie, ber hauptmann trat vor die Front, ransperte sich einigemale, commandirte: "Ziille!" und las das traurige Circular des Obersten vor. Wie ein Schlag durchsuhr diese Aunde die ganze Mannschaft. Da war kein Gesicht, das sich nicht plöglich verzogen hätte, und ein leises Gemurmel der Neberraschung und des Schredens lief durch die Glieder. Der Feind legte das Circular bei Seite und las aus der Avancementsliste, die er ebenfalls in der hand hatte, die Namen derer, die in seiner Batterie zu Bombardieren und Unterossizieren befördert waren. Ich war darnnter, nind der Halptmann konnte sich nicht enthalten, mir zu bemerken, ich möchte ja bedeuten, wie sehr er diesmal Gnade vor Recht habe ergeben lassen.

Mein neuer Wirkungstreis begann gleich diesen Morgen; da einer unserer Unterossiziere frank geworden war, murde ich commansdirt, sein Geschütz zu übernehmen, und es mährend des heutigen Feldmanövers zu führen. ein Austrag, der mich sehr stolz machte. Benn auch diese Commando für einen Renling sehr schwierig war, und ich Pferde und Mannschaft jenes Geschützes saft gar nicht kannte, welch letztere ihrem Geschützssihrer die Sache sehr erleichtern oder erschweren kann, so wußte ich boch, daß mich alle Kanoniere gern hatten und ihr Möglichstes thun wurden, mir durchzuhelsen: Mein Dose, den ich für heute vertassen mußte, gab mir noch fürzlich einige Verhaltungsregeln, und wir ritten mit der ganzen Batterie

12

nach ber haibe. — Dort waren schon mehrere Truppentheile eingestroffen, andere kamen mit uns zugleich an, und wie wir einer Batterie begegneten, rief jede der andern leise zu: "Bist ihr's denn schon von unserem Alten?" und die Antwort war gewöhnlich: "Ja, das ist verflacht!"

Rach und nach batten fich alle Batterien beim Part versammelt, und endlich fam auch ber Alte mit feinem Stab um Die Balbede geritten. Gr fag nachbentend auf feinem Schimmel und fprach gegen feine Bewohnheit wenig und louie mit ben Offizieren, Die ibn umgaben. Gleiche Stille berricht, Diefen Morgen in ber Brigabe. Die Ranoniere ftanden bei ihren Pferben ober lebnten am Beidhit und blidten ichweigend bem Dberften entgegen, ber langfam naber fam. Er ritt burch bie erfte Batterie, fab fich, wie gewöhnlich, freundlich um und mundte ben leuten einen guten Morgen. Alles war ftill, jeder mar turch die Botichaft von feiner Entlaffung zu bewegt, um ibm wie fonft munter antworten gn fonnen. Doch taum hatte ber Dberft Die Mitte ber Brigade erreicht, mo vor bem Bachthans unfere Rabne ftand, faum batte er, wie gewöhnlich, feinen ont abgenommen, um das Chrenzeichen zu grußen, als ein alter Trompeter, ber mit bem Oberften bie Relbzuge gemacht, mit lauter Stimme rief: "Rameraden, unfer Dberft foll leben! boch!" und damit machte fich bas Gefühl in aller Bergen Buft und Die gange Brigade brachte bem alten Oberften ein breimaliges bonnerndes Soch. - Bon I. mar fo gerührt, daß er feinen Rederbut tief in Die Augen brudte und rafch in die Bachtftube trat, von me aus er ben Batterien ben Befehl jum Abmarich nach ben bezeichneten Puntten gab.

Mir ging es beim Manover, das nun begann, mit meinem Gesichute Anfangs ziemlich gut. Wenn ich einen Fehler machen wollte, riefen mir die Fahrer zu: "Bombardier, etwas mehr rechts, ober etwas mehr links!" und da auch Dose mit seinem Geschüt in meiner Rabe blieb, fiel keine Unordnung vor, die das umberspähende Auge

400

bes hauptmanns Feind beleidigen konnte. heute, als am legten Manövertage, waren der Rengierigen ans Stadt und Umgegend eine große Menge. Auch glanbte ich mehreremale die beiden bekannten Rappen zu sehen; doch blieben mir die Bagen zu fern, als daß ich einen genau hätte unterscheiden können.

Es mochte ungefähr gwölf Uhr fein, ale ber Dberft fammtliche reitende Batterien gufammenruden und, von den Uhlanen und Sufaren unterftugt, in Front vorruden ließ, um einen fraftigen Ungriff auf die por une liegende Reiterei ju machen. 3ch batte ben linken Flügel ber gangen Linie und laufchte mit flopfendem Bergen auf das Commando; benn es war ja das erstemal, daß ich fo in gerader Richtung ein Gefchut gegen ben Reind führte. Die Commando's murden gegeben; "Tra-a-a-ab! Batterie, Balopp!" und wir jagten dabin, mas die Pferde laufen tonnten. Bald hatten wir Die Landstraße erreicht, vor ber wir mahrscheinlich halten und fenern mußten. Aber die Strafe vor mir machte eine Biegung, fo daß ich, um in ber Linie ju bleiben, über ben einen Chaussegraben fegen und mitten auf ber Strafe balten mußte. Sier ftanden auch fcon eine Menge Bagen und Reiter, die unfern Ungriff feben wollten. Und unter ben erften erblicte ich die Equipage des Grafen R. und meine fleine Emilie, Die im Bagen aufrecht ftand, um beffer feben zu konnen. Uch! fie erfannte mich im Augenblid und machte and ben alten herrn auf mich aufmerkfam, ber mir freundlich auwinfte.

Bar es mir in diesem Augenblid nicht zu verzeihen, daß ich meine Blide nach der linken Seite wandte, ba ich doch so nöthig gehabt hätte, nach dem rechten Flügel zu sehen? Mein Pferd machte einen ausgezeichneten Saß über den Graben, und ich war so entzückt, mich einmal im vollen Glanze des Reiters vor dem Mädchen zeigen zu können, daß ich Batterie, Angriff, Commando, Alles versgaß und erft nach einigen Sekunden, durch das Geschrei meiner Fahrer ausmerksam gemacht, die mir halt! Halt! zuriesen, mich um-

fab und zu meinem Schreden bemertte, bag alle aubern Unteroffigiere bereite binter Die Beidine fprenaten, Die im Carriere noch einige Schritte vorwarts fuhren, bielten und abpropten. 3ch marf mein Bferd rechts berum, und mein vorderfter Rabrer jagte, um nicht au fpat an tommen vormarte, ale ich taum mein Bferd gebrebt batte. 3ch machte ungludlicherweise Die Bendung zu furz; bas Pferd gleitet aus, fturst mit mir bin, ich will meinen Tichafo balten . ber mir beruntergeschleudert wird, tomme baburch mit ber Sand an bas Geleife, und beibe Raber bes Gefcutes fahren mir im Augenblid über Die rechte Sand. - Go entfeslich ber Schmers mar, fprang ich boch wieder auf, an's Befdus, und gludlicherweife batte von meinen Borgefesten feiner ben Rebler bemertt. Bir thaten einige Schuffe auf die feindliche Ravallerie, Die von ber unfrigen gemorfen murbe, bann murbe sum Avell geblafen, und bas Manover mar beendigt.

Jest befühlte ich erst meine Sand und versuchte den Sandschuh herunterzuziehen; aber der Schmerz war zu groß. Meine Kameraden kamen herbei, Dose brachte einen der Chirurgen mit, der meinen Arm befühlte und mir die trosilose Nachricht gab, daß wahrscheinlich ein paar Finger gebrochen seien und ich ohne Berzug nach B. in's Lazareth muffe. Der Sauptmann Feind, welcher auch schon von meinem Unfall gehört hatte, kam herbei, und ich wunderte mich sehr, daß er mir keine Borwürse machte. Auch der Bagen mit den beiden Nappen suhr hinter unsere Batterie; der Graf von R. stieg aus und fragte besorgt, was mir begegnet, hörte auch kaum, daß ich nach B. in's Lazareth musse, als er sich erbot, mich, da er eben dahin fahren wolle, in seinem Wagen mitzunehmen. Was konnte mir erwünschter sein? Fast hätte ich dem Schiesal für mein Unglück gedankt, wenn der Schmerz an meiner Hand nicht immer größer, ja fast unerträgelich geworden wäre.

Bir ftiegen ein; ber alte herr faß vorn und tutschirte, Emilie und ich faßen auf dem zweiten Sig. Bie wohl that mir die Theil-

nahme Diefer guten Menfchen! Dem fleinen Madchen traten Die Thranen in die Augen, als ich auf die Bahne big, um die Schmergen gu ertragen, Die mir bas Schankeln bes Bagens verurfachte. Der Graf fubr raich, und wir batten bald bie Reftung erreicht. ftieg auf bem Dartte por bemfelben Birthobaufe aus, wo ich bamale, in Arreft gebend, Emilien jum erstenmal wieder gefeben. Biel lieber hatte ich noch eine Racht beim Bangenmajor zugebracht, als in bas traurige Lagareth ju friechen, bas bie einmal erfaßte Beute fo leicht nicht wieder losgibt. Der Graf reichte mir Die Sand und munichte mir gute Befferung, und auch Emilie gab mir ihr liebes Sandchen, das ich gern an meine Lippen gebracht hatte, wenn nicht ber alte Berr in ber Rabe gemefen mare. Go mußte ich mich mit einem berglichen Drud begnugen, ben bas gute Dabchen erwiderte. - 3d ging über ben Marktplat und fab mich an ber Ede noch einmal um. Sie hielt ihr Tuch an ben Mund und ich warf ihr einen Ruß gu. -

# Dreizehntes Kapitel.

## Das Lazareth.

In seiner Art bat das Militärlagareth viel Achnlichkeit mit ben militärischen Gefängnissen. Auch in diesem ift man von aller Belt rein abgeschlossen, und muß, wenn man nicht gerade todtkrant ift, oder wie ich glücklicherweise gute Gesellschaft traf, entsestich langweilige Stunden da verleben. Hereingebracht kann man jeden Tag werden, aber hinaus kommt man nur dann, wenn der Stabsarzt in den verschiedenen Zimmern seine Runde gemacht, und das geschicht die Woche höchstens zweimal. Daneben hat das Lagareth noch aller.

band fonflige laftige Ginrichtungen, und bie Sveifevorrathe merben nach Rummern ausgetheilt, Die jeder Rrante erhalt und ibr Borrath ftimmt nicht immer mit ber Ghluft bes armen Batienten que fammen. Menschenfreundliche Sauvtlente ober Borgefeste, Die es miffen, wie fparlich die neu antommenden Rranten fast obne Unterfdied mit Speisen bedient werden, um fie recht auszuhungern und ihren geschwächten Dagen gur Aufnahme von Arqueien geneigter gu machen, balten bie Leichterfrankten im Rafernenrevier, und geben fie nicht bei jeder Rleinigfeit in's Lagareth ab. Unfer guter Sanptmann Reind aber mar auf nichts fo febr erpicht, als ben Revierfranten bie Schwindeleien zu vertreiben, wie er es nannte, indem er fie in's Lagareth ichidte. Burde ibm beim Avell einer ale un= pafilich gemelbet, fo begann er alebald mit bem Auf aufzutreten, ftedte die Sand unter bas Collet und befahl bem biden Bachtmeifter Löffel, ben Dann augenblidlich zu notiren! "er ift reif fur bas Lazareth; ibn foll ein Donnerwetter! In meiner Batterie gibt's feine Revierfranten," pfleate er bingugufeten. "Richts balb, entweder gang frant ober gang gefund." Dafür aber paffirte es bem Buten auch zuweilen, daß bei großen Paraden, wo ihm Maes baran gelegen mar, bie Batterie fo vollständig wie möglich zu ftellen, Die fammtliche Manuschaft eines Beschütes erfranft mar, wodurch in ber Compagnic viele Luden entstanden. Dies bemertte ber alte Dberft gleich, und ba er bie ewigen Plagereien bei ber Batterie fannte, fo erhielt ber Sauptmann Reind bei folden Beranlaffungen nicht bie freundlichften Befichter.

"Det is doch munderbar," pflegte ber alte T. zu sagen, mahrend er die Sande auf ben Ruden gelegt an der Front herabging, "det is doch munderbar, det bei dieser Batterie ene so franke Luft herrsichen thut, uf jeden Fall ene verdorbene Luft, denn," septe er kopsichüttelnd bingu, "mat nich im Lazareth liegt, det befindet sich im Arrest. Dho, ich tenne det."

Aber wenn es ber gute Mann auch wirdlich fannte, fo fonnte er boch unmöglich etwas bagegen thun.

Das Lagareth in 2B., Das mir nun fur einige Beit gum Aufentbalte bienen follte, fannte ich nur bem Mengern nach, und bas mar. wie bei den meiften bergleichen Unftalten, nicht febr einlabend. 68 lag bart an ber Ballmaner und war chedem ein Frangistanerflofter gemefen. Es bestand aus einem Sanptgebaube, bas einen großen gevflafterten bof batte, ber mit einer boben Mauer umgeben mar. 11m bas gange Bebaude berum ftanden uralte Raftanienbanme und Platanen, die recht melancholisch die gerriffenen Zweige bangen ließen und durch ihr Alter, fowie ihr bichtes fcmarges Laub ber gangen Auftalt von außen einen tranrigen Auftrich gaben. Bornen an dem Softhor bing an einem langen eifernen Drabt eine mißtonende Rlingel, deren Ion dem Lagarethvortier angeigte, daß er auf feiner But fein muffe; denn ebenfo wie im Arreftlotal hatte diefer wurdige Beamte auch bier bie Pflicht, Die eintretenden Rranten genau gu untersuchen, ob fie nicht Speife und Erant bei fich führten, mas ihnen aledann nach bem Lagarethreglement abgenommen murde, bamit bie Rur nicht durch den Benug von Rum, gefalzenem Bleifch und bergleichen mehr gestört murde. Man fiebt, es mar bier alles jum Beften ber leibenden Menschbeit eingerichtet.

So stand ich benn mit dem Unteroffizier, der mich binbrachte, vor dem Lazareththor und hatte nicht geringe Schmerzen an meiner Sand, und neben diesen physischen Leiden war ich moralisch sehr darnieder gedrückt; benn in den ersten drei bis vier Wochen ließ mich das Lazareth nicht los, und ich weiß nicht, wenn mir auch gewöhnslich die Erbauung der glänzendsten Luftschlösser immer rasch von Statten ging, so vermochte ich es heute doch nicht, den Gedausen an die kleine Emilie und ein baldiges fröhliches Wiedersehen recht fest und lebendig zu erhalten. Es lagen schwarze Schleter über meinen Phantasien und selbst mein Stand, der mir trop vieler Plagereien und Mühseligkeiten doch gerade bis jest nicht unlieb gemesen war,

fing jest, namentlich feit bem Ausscheiben bes alten Oberft, an, mir recht widerwartig ju erscheinen.

Bugleich mit mir kamen an die Lagareththur noch einige Ranoniere und Bombardiere von andern Batterien, die mit kleinern und größern Uebeln behaftet, auch nicht selten ans bloßer Faulheit Schuß hinter diesen gebeiligten Manern suchten. Die Klingel ertonte und ich traute kaum meinen Ohren, als ich die herannahenden schleifenden Tritte von einem gewissen unverkennbaren hüsteln begleitet, horte, wie es nur ein Mensch in der ganzen Welt haben konnte. Langsam öffnete sich babischor, und richtig, ich batte mich nicht getäuscht: es war der Rattenkonig aus Nr. 71/2 in C.

Trop der fehr unangenehmen Erinnerungen, die mir fein Anblid verursachte, erwiderte ich dem alten vertrodueten Mannlein auf fein: "De, he, he! nene Gesellichaft, nene Gesellschaft!" lant lachend: "D ber alte herr Inspector; wie befinden Sie fich?"

"Aha," entgegnete er lachend, und man sah ihm an, daß er offenbar sehr guter Laune war, "einer meiner Grunsnäbel aus C., freue mich sehr, freue mich sehr; bin aber nicht mehr Inspector; alter gedienter Sergeant, wegen sangjähriger trener Dienste Lazarethverwalter geworden, be! ja, Lazarethverwalter; nur hereinsspaziert."

Bir folgten bem Rattenkönig nach, ber hastig über ben hof vor uns ber in's hans ging, wobei seine spige weiße Müge auf bem Kopfe hin- und wiederwankte. In seinem Zimmer angekommen, nahm er unsere Zettel ab, trug uns in sein Buch ein und schrieb jedem einen Schein für das Zimmer und die Nummer des Bettes, das er erhalten sollte. Darauf trat er mit seiner gewohnten Lebhaftigkeit vor uns bin und sagte: "Thut mir seid, thut mir leid, he, ist aber ein sehr strenges Lazarethreglement, muß Alle untersuchen, drum wer etwas bei sich hat, sag' es lieber vorher, he. Alter Arrestinspector ich, he, werd's boch finden, he!"

Mus alter Befanntichaft, und ba er mohl wußte, daß ich mich

mit geiftigen Betranten nicht abgab, ging er bei mir unr leicht porüber, nabm aber bafur einen alten gebraunten Bombarbier, ber einen ungeheuren fcmargen Schnurrbart hatte und auf ber Bruft ble filberne Schnalle, bas Beichen feiner fünfzehnjährigen Dienftzeit, trug, tefto fcarfer auf's Rorn, und fand bei biefent, mas er vermuthet und gesucht zu haben ichien, nämlich eine ziemliche Riafche Rum, Die der Mermite gwischen Stiefel und Reithofe verborgen batte. Diefem Unblid funtelten Die Augen Des Rattenfoniag vor Beranngen und Bosbeit, und nachtem er ben beftigen Anfall feines febr trodenen Suftens gludlich übermunden, begann er mit ber größten Bungenfertiafeit bem alten Bombarbier bas Schandliche feines Betragens auseinanderzuseten. Diefer, ber fich anfänglich an bem Born bes fleinen Ungethums ergopte, bemerfte ibm endlich gang rubig: es erfcheine ihm febr unpaffend, einen Rranten mit barten Borten angulaffen, und er mochte gefälligft fein Maul balten. Das war zu viel für ben Rattentonig.

"De, be!" fcrie er, "alter Sergeant, das von einem Bombarbier gu horen; merd's anzeigen, merd's anzeigen, be, be."

"Bas Bombardier ju horen," spottete ihm der Andere nach, "ein Bombardier in der Artisterie ift gerade so viel werth, wie ein Dugend verbrauchter Sergeanten. Basta!"

Doch der Rattenkönig sagte nicht Basta, und wer weiß, wohin der Streit noch geführt hätte, wenn nicht in diesem Angenblicke bei der offenen Thure Jemand vorbeigegangen wäre, der bei dem Wortswechsel stehen blieb und hereinschante. Es war der Lazarethinspecter. Er trug einen Civilüberrock, an welchem man einige Ordensbänder sah, hatte den Bart, wie man es ost bei alten Insanterie-Ofsizieren bemerkt, bis auf zwei übriggebliebene Punkte unter der Nasz wegrant, und sein Rows war mit einer Insanteriemühe bedeckt. Ein unangenehmes Gesicht hat der Herr Inspector, dachte ich mir. Kaum wurde der Rattenkönig seiner ansichtig, so brachte er seine Klage vor, die er mit den Worten schloß: "De, herr Hauptmann, muß auf Bestrasung

des Mannes bringen; zu mir, einem alten gedienten Sergeanten gefagt, das Maul halten, be!"

Der Inspector sah uns gerade nicht freundschaftlich an, und sprach gegen ben Bombardier: "Beiß Er, herr, daß hier kein Bidersprechen geduldet wird, ebensowenig wie vor ber Front. hab' boch immer bes Teufels Schererei mit ber Artisterie."

Das war zu arg, und ich konnte mich nicht enthalten ihm zu erwidern, daß sich die Artillerie freilich nicht von einem Lazarethhansverwalter auf der Rase herumtanzen lasse. Kaum hatte ich das gessagt, so trat der herr hauptmann und Inspector in die Stube herein gerade vor mich hin, besah mich von oben bis unten, wobei einige Röthe des Jorns auf Bange und Stirn glänzte, und forschte nach meinem Namen. Als ich ihm denselben angegeben, sowohl den meiner Familie, als wie meinen Bornamen, auch wo ich her sei und die Nummer der Batterie, kurz ihm in der Kürze einen kleinen Lebenssabris von mir ertheilt, schloß ich meinen Bericht mit den Borten: "Test, herr hauptmann oder herr Inspector, da Sie wissen, wer ich bin, werden Sie mich hier nicht länger in dem Zimmer des Bervwalters aufhalten, sondern mich in den Saal entlassen, dem ich zusgetheilt werde."

"Ja," fagte auch der Unteroffizier, der mich hergebracht hatte, "ich mochte den Bombardier auch jest abgeliefert haben, und begreife nicht, mas bas Stehen und Ausfragen bier nugen foll."

Diese Frechheit mar zu groß fur den hanptmann. "herrrt!" brach er gegen meinen Unteroffizier los, "wissen Sie, daß ich Sie auf die Bache kann segen laffen? Bie ift Ihr Name?"

Rachdem der Unteroffizier lächelnd diesen angegeben, fügte der alte Bombardier aus übergroßem Diensteifer den seinigen auch noch hinzu, worauf der Inspector, nachdem er und noch einmal von Kopf bis zu den Füßen angeschaut, hinwegeilte, wobei er etwas von schwerer Uhndung zwischen den Jähnen murmelte. Mein Unteroffizier gab mir noch einmal die hand und verließ das Lazareth.

Der alte Bombardier wurde in eine Abtheilung des Gebäudes gebracht, welche man unter uns mit dem technischen Ausdruck "Rittersfaal" benannte. Für mich rief der Rattenkönig einen andern Krankenswärter herein, einen Kerl, der auf dem Hofe stand und sich gesonnt hatte, mit einer höchst widerwärtigen und verschmitzten Physiognomie. Er trug eine schmierige Tuchjacke, um den Leib eine weißseinsollende Schürze und an den Füsen weiße, wollene Strümpfe und Paustossein; eigentlich waren es keine Pautosseln, sondern nur ein paar Schlappschuhe. Den Zipfel einer unsaubern Rachtmüße trug der Kerl auf die Seite gedrückt, nach Art der Hausknechte. Ueberhaupt hatte er viel mehr Aehnlichkeit mit einem solchen, als mit einem Krankenswärter.

"Se, he," sagte der Rattenkonig, "ber junge herr kommt auf Rro. 20, ben Reconvalescentensaal."

Der Kerl sah mich scheel von ber Seite an, legte die Sande auf ben Ruden und schlich faul vor mir ber, die Treppen hinan, bis por Rro. 20.

# Bierzehntes Rapitel.

#### Der Reconvalescentenfaal.

Wir fliegen in ben zweiten Stod hinauf und machten vor einer Thure halt.

"Sind viele Leute in dem Saal?" fragte ich den Krankenwärter. Bur Gegenantwort sah er mich an, sagte aber keine Sylbe. Auch gut, dachte ich, und trat in die geöffnete Thure, wo mich alsebald ein einziger Blick über die Anzahl der Kranken in Nro. 20 aufeklärte. Es waren mindestens zwanzig Betten drin, von denen nur zwei unbeset waren. Mein stummer Führer brachte mich an eins derselben, machte eine Bewegung mit dem Kopse und sagte: "Das Bett!" dann drehte er sich um, und ging durch die Reihen der Kransten nach der Thure zu. Obgleich er auch von diesen vielsach angeredet und gefragt wurde, so nickte er stat: der Antwort höchstens mit dem Kopse, oder zuckte verächtlich mit den Achseln.

"De, Mathes!" fchrie einer, "was gibts zu effen heut?"

Und ein Underer fagte: "Ift das Sechöpfennigbrod bald wieder auf acht Pfennige berabgestiegen?"

"Mathes!" rief eine Bagftimme aus einem Bintel bervor, "ich wünschte mich in den Besitz eines Schoppen Rums. Aber bn mußt mir pumpen, Mathes."

"Be, he!" spottete ein Anderer dem Rattentonig nach, "eine Flasche Rum — Lagarethreglement — Inspector anzeigen. De, be!"

"Gör, Mathes," fagte wieder einer in scheinbar ernftem Ton, "schid den Speisezettel von beiner öffentlich-heimlichen Garfuche herauf. Da mir ber Arzt alles Scharfe verboten hat, so tannft bu mir einen Pfanntuchen mit Schinfen ansertigen laffen."

Auf alle diese Wiscleien antwortete der Krankenwärter kein Bort, sondern bier zuchte er verächtlich mit den Schultern, dort warf er einem der Sprecher einen wüthenden Blid zu oder streckte die Junge gegen ihn berans und zulest fing er an eine Beise vor fich hinzupseisen und verließ so den Saal, gefolgt von einem schallenben Gelächter.

"Der hallunt," fagte die Bafitimme, und ein Anderer entgegnete: "Seit man seiner Frau das Speischandwerk gelegt hat, bin ich
überzengt, treibt er mit dem verfluchten Nattenkönig Muschelei, denn
für viel Geld kann man von dem Kerl haben, was man will." "Ja,
für viel Geld!" seufzte ein Dritter.

So war ich denn im Lazareth, in Rro. 20, auf tem Reconvaledcentensam, und sah, bag in der That hier nur Genesene und feine Krante waren; denn nur wenige von den achtzehn Leuten, die sich

bier befanden, lagen ftill und ausruhend auf ihrem Bett. Die meiften malaten fich faul umber ober fagen gu funf bis fechfen beifammen und unterhielten fich. Da bie Rleidung aller Rranten in Militarlagarethen die gleiche ift - weite grane Beintleiber, ein gestreifter Bwildfittel, weiße wollene Strumpie und Bantoffeln - jo bort bier aller Ranguntericied auf, und Sergeanten, Unteroffiziere, Bemeine, Mles fag und lag burdefnander und lachte und plauderte gufammen. 3d faß in ber außerften Ede bes Saale einfam auf meinem Bett, meine Sand ichmerste mich beftig. Best ericbien ber Rraufenwarter wieder, und brachte auch mir ben oben befdriebenen Ungug. feinem Gintritte Diefelben Graffe und Biscleien von Seiten ber Rranten, und bas gleiche Stillschweigen von feiner Seite. Rur einmal, als eine Stimme rief: "Pfui über ben Spion!" brobte Dathes mit ber Kauft nach bem Bette, mo ber alfv Sprechende lag. Doch murbe gleich barauf die Banftimme wieder laut und erflarte, wenn er noch einmal mit ber Fauft brobe, fo murbe er ibm ein paar De-Dicinflaschen an den Ropf werfen.

Da hatte ich nun meinen Anzug vor mir liegen und wenn ich auch die verzweiseltsten Auftrengungen machte, mich auszuziehen, so konnte ich von der kranken Sand nicht einmal den Sandschuh hersunter ziehen, geschweige, daß ich sie hatte gebrauchen können. Ginige der Leute, die mir zunächst lagen, sahen meinen fruchtlosen Anstrengungen zu, waren aber zu faul aufzustehen und mir zu helsen, bis plöglich die Baßstimme wieder saut wurde und im besehlens den Tone rief: "Sieht denn keiner von ench, daß der Unterossitzter seine Sand nicht gebrauchen kann! Zum Teufel, so helft ihm doch ausziehen!"

Ber die Bagitimme war, wußte ich natürlich nicht, doch mertte ich wohl, daß fie hier im Saal ein Gewicht haben mußte, denn als-bald erhoben fich einige von ihren Betten, und waren mir behülflich, Stiefel und Reithose auszuziehen. Doch mit dem Rollet wollte es nicht geben, wenn wir uns auch alle mögliche Muhe gaben. Der

Arm war schon so geschwollen, daß wir nicht einmal die Knöpfe an dem Aermel losen konnten.

"Bir wollen den Doctor rusen," sagte einer von den Leuten, die mich ausziehen halfen. Die Baßstimme wiederholte: "Ja, rust den Cigorius, das Kameel soll seinen Dienst thun."

Giner ging darauf hinunter, tam aber bald mit der Antwort zurūck, der Doctor sei ausgegangen, und der Rattenkönig hätte gesagt,
da es doch halb vier Uhr sei, solle man nur warten, um vier Uhr
sei ohnehin Inspection und da würde der Doctor schon kommen.
Nach dieser Antwort legte ich mich auf mein Bett hin, denn ich war
sehr ermüdet, und versuchte zu schlasen, doch wollte mir das vor
Schmerz an meiner hand nicht gelingen. Endlich schlug es vier Uhr,
und kaum war der lette Schlag verklungen, so befahl die Bastimme:
"daß sich kein Mensch rührt und eine Antwort gibt, bis ich anfange,
Alles soll schlasen;" und diesem Befehl gemäß wurden alle Situngen
plöglich ausgehoben; jeder streckte sich auf sein Bett aus und eine
tiese Stille trat ein.

Ungefähr eine Viertelftunde nach vier Uhr hörten wir Schritte den Gang herauftommen, worauf die Bagitimme einen schnarchenden Ton von sich gab, in welchen augenblicklich die siebzehn Andern einssielen, und es entstand ein Concert, das über alle menschlichen Bezariffe gebt.

Jest öffnete sich die Thure und der dienstthuende Arzt, ein langer, schmächtiger, blasser, junger Mann, trat ein, der an dergleichen Musiken im Reconvalescentensaal schon gewöhnt schien; denn er hörte gar nicht darauf, sondern ging, von Mathes geführt, und gefolgt von zwei Lazarethgehülfen, sehr jungen Menschen, die sich lachend anstießen und lustig um sich schauten, nach meinem Bette hin. Ich richtete mich auf und da mich der Schmerz gerade nicht gut gesaunt machte, so antwortete ich dem Chirurgus auf seine vorwurfsvolle Frage: ob ich nicht wüßte, daß die Unisorn nicht ins Bett gehörte? "Benn man hier seine Pflicht gethan hatte und gleich

nach mir geseben, so hätte ich freilich nicht nöthig gehabt, mit meinem verwundeten Arm in dem engen Collet steden zu bleiben." Der Standal in dem Saal war aber so groß, daß man kaum sein eigen Bort hören konnte, und der Doctor, der meine Antwort überhören zu wollen schien, haranguirte die Schnarcher, indem er mit lauter Stimme zu ihnen sagte: "Wenn ihr fortsahrt, einen solchen Spektaktel zu machen, so ist es mir unmöglich, mich nach den Umftanden eures Kameraden zu erkundigen."

Nach diesen Worten hörte die Bagitimme in derselben Art gu schnarchen auf, wie man es zu machen pflegt, wenn man in der Nacht plöglich aus dem Schlase geweckt wird, und wie auf Commando machten es die fiebzehn übrigen so nach, worauf der Spektakel sehr effectvoll schloß.

Rachdem der Arzt einen Augenblick meinen Arm befühlt und untersucht, wurde er weit artiger, als ich es seiner ersten Anrede nach vermuthen konnte. Er sagte: "es thut mir wirklich leid, daß ich Sie so lange warten ließ, aber man sagte mir, Ihre hand sei nur ganz unbedeutend verlegt: aber das ist wahrhaftig nicht unbedeutend; wir muffen Kollet und handschuh heruntertrennen und sorgfältig abziehen."

Alsdann fand es fich, daß zwei Finger gebrochen waren, die mir unter fürchterlichen Schmerzen eingerichtet wurden. Run wurde meine hand mit Leinwand dicht umwidelt und in ein blechernes Ding gelegt, das wie ein Stud Dachrinne ansfah. Und als man mir dieses mit einem alten schwarzen seidenen Tuch um den hals gehängt, war der Verband fertig und ich sah aus wie ein junger Anvalide.

Glüdlicher Beise hatte mich ber Dottor auf die zweite Form gesett, ein Anstruck, ben ich auch nicht am ersten Tage verstand und ben ich mich daher bemühen muß, den Uneingeweihten flar zu machen.

Schon fruber fprach ich bavon, daß in den Lagarethen nur

schmale Bissen ausgetheilt wurden, und die Art der Berköftigung besteht aus brei Rangstufen: erste, zweite und dritte Portion, oder mit dem gewöhnlichen Soldatenausdruck: erste, zweite und dritte Form.

Für wirkliche und hauptsächlich innerlich Erfrankte wurde, da fie nur wenige und leichte Speisen vertragen können, meiftens die dritte Form verordnet, die zum Frühstud aus einem Glas Brodwasser bestand, zu Mittag aus einer ditto Suppe oder Reissuppe und zu Abend aus etwas Aehnlichem. Bu dieser Form wurden aber auch solche verurtheilt, die man im Verdacht hatte, daß sie sich aus Faulheit im Lazareth ausbielten, um keinen Dienst zu thun.

Die zweite Form, ber ich zugefallen mar, bestand schon aus etwas besseren Sachen. Da besam man bes Morgens eine Milchsuppe oder Thee und etwas weißes Grod bazu, hatte Mittags eine Fleisch-suppe mit einer Idee von Fleisch, sowie nach Umständen ein Glas Wein oder Bier, und Abends eine ähnliche Brühe, worin allerlei nügliche und angenehme Gegenstände, wie Kartosseln, Graupen; Reis und bergleichen gerkocht waren.

Wer aber gar ber ersten Form theilhaftig wurde, der war ein glücklicher Mann, und es haben mich Biele versichert, mit der ersten Form wurden sie ihre dreijährige Dienstzeit gern in den Mauern des Lazareths eingeschloffen verbringen.

- Ich also hatte die zweite Form und das ftand an einem schwargen Täselchen fanberlich geschrieben zu lesen unter meiner Charge Unteroffizier D., meinem Alter und dem Uebel, das ich hatte. Bie ich so vor meinem Bett saß, und das schwarze Täselchen ansah, siel mir der erste Tag meiner Dienstzeit in D. ein, wo ich vor meinem Bette stand und mit einem sehr starten Bonnegefühl Kanosnier D. las. Seit damals waren nur ein paar Jahre verstrichen, und, o Gott, wie hatten sich meine Begriffe über den edeln Stand, dem ich angehörte, geändert! Bie sah ich jest recht ein, daß bies Leben in Friedenszeiten, wo ihm naturlich die rechte Birksamkeit

abgeht, nur äußerer Glanz und Schein ohne den mindesten Kern, ift ein hohles Gespenst, das, zu rechter Zeit erscheinend, Schrecken einjagt und jest am ruhigen stillen Tage, im hellen Sonnenschein selbst den Kindern nur lustig und ungefährlich erscheint. Was ich mir schon oft gesagt hatte, daß ich des Soldatenspielens mude sei, und gern einen andern Wirkungstreis ergriffen, wenn mich nicht meine äußern Mittel daran gehindert hätten, das sagte ich mir bente erst recht wieder, als ich in so großer Gesellschaft und doch einsam auf meinem Bette saß, und blickte vergeblich in meine Zukunst, wo sich mir kein lichter Punkt zeigte.

Meine Collegen waren schonend genng, mich, den sie vor Schmerz und Müdigkeit erschöpft hielten, gänzlich in Ruhe zu lassen. Auch war ce bald Csenszeit und jeder suchte aus den kleinen Schränken, die zwischen den Betten standen, seine Speisewassen in Löffel und Gabel bestehend, hervor, um dem Abendbrode, sobald es ankame, gleich zu Leibe gehen zu können. Dieser große Augenblick erschien in kurzer Zeit, denn kaum hatte es sechs Uhr geschlagen, so erschien Mathes an der Thüre, eine große Schlüssel tragend, gesolgt von einem andern Krankenwarter, der eine ähnliche trug und woraus jeder nach der Form, auf welche er gesett war, den Antheil an Rieischbrühe, Brodsuppe oder Fleisch erbielt.

Bei diesem Austheilen irrte sich Mathes der Krausenwärter nic zu Gunsten eines der Patienten, wohl aber machte er hie und da den Bersuch, einem die dritte Form zu ertheilen, dem die zweite zukam. Obgleich ich ihm mein Täselchen zeigte, auf welches der Doktor eigenhändig zweite Form geschrieben, so zuste er verächtslich mit den Achseln und theilte mir einen Haferbrei mit sehr verz dunnter Potenz zu. Da ich natürlich nicht wußte, daß mir eine solide Fleischbrilbe und ein kleines Glas Bein zukam, so wollte ich mich nach meinem Bette zurüchbegeben, um das Erhaltene zu genießen, denn mein Appetit war nicht klein, als die wachende Borsehung durch jene Basstimme, die ich schon einige Male erwähnte, packlanders Werte. IV.

ihr Mißfallen laut und fraftig zu erkennen gab. Jest entdeckte ich auch zum ersten Mal, daß die Baßstimme einem jungen, fraftigsebauten Mann angehörte, welcher drei bis vier und zwanzig Jahr alt sein konnte. Er lag nicht weit von mir auf seinem Bette, und hatte keine Miene gemacht aufzustehen, um seine Speisen zu holen, war aber dafür mit ausmerksamem Auge der Suppenaustheilung gefolgt.

"He, Mathes!" schrie er jest ploglich, "tann Er nicht lesen, was auf der Tasel des Unteroffiziers da steht? Zweite Form heißt es, und nicht dritte. Unteroffizier, thun Sie mir den Gefallen und wersen Sie ihm Ihren haferbrei an den Kopf. Er muß Ihnen Fleischsuppe geben, weißes Brod und ein halbes Glas Wein."

Mathes grinste gur Seite bin, wo der Mann mit ber Bagftimme lag, die Andern hörten zu effen auf und gaben ihren Beifall über diese Burechtweisung zu erkennen.

"Ja," fagte einer, "mir bat er's auch fo gemacht."

Und ein Anderer fprach: "Ja, den Bein will er verkaufen und bas Brod und die Fleischbrühe felbst effen. Bon dem haferbrei bat er boch immer genug übrig."

Mathes entgegnete tein Wort, sondern fuhr höhnisch lachend in der Suppenaustheilung fort. Obgleich ich keine Luft hatte, Streit anzusangen, so konnte ich mich doch unmöglich übervortheisen laffen, sondern ich ging zu dem Krankenwärter hin und sagte ihm, er solle mir geben, was mir zukomme. Unverschämter Beise sah mich der Kerl auf meine Aufforderung gar nicht an, sondern faßte, da er mit der Austheilung fertig war, seinen Kessel auf und wollte davon gehen.

"Soren Sie," sagte ich bringender, "haben Sie mich nicht verftanden, ich will haben, was mir zukommt!" Er blockte die Zahne gegen mich, und sagte: "Was ihm zukommt! Ich kann nichts dafür, daß heute für die dritte Form nicht Raibsbraten und Kartoffeln getocht ift. Sahaha!"

"Recht fo, Unteroffizier!" rief Die Bafftimme gu. "Er foll Ihnen zweite Form geben."

"Ja," fagte ich, auch hisig werdend, "das follen Sie," und babei feste ich meine Suppenschuffel auf eine Bant und faßte ihn am Aermels

"So," sagte ber Kerl boshaft, "Sie greifen mich an; ja, alle haben gesehen, daß Sie mich angegriffen haben. Ich will bas bem Inspector melben, und ba wollen wir sehen, wer Recht bebält."

"Ja, leider Gottes," schrie die Baßtimme, "halt dich der Inspector, oder der herr hauptmann, wollte ich sagen, für etwas Ordentliches und glaubt dir. Aber ruf ihn nur herauf, den Inspector, wir wollen ihn fragen, ob du dritte Form geben darst, wo zweite angesett ift."

"Ja! ja," ichrien die Andern, benen die Ansficht auf einen Scandal und einen Bant mit bem Inspector bochft erwunscht war, ja, der Inspector foll berauf fommen."

"Berd's bestellen," lachte ber boshafte Rerl, und ging mit seinem Suppennapf nach ber Thure.

Der junge Mann mit der Bafftimme hatte unterdessen einen seiner Pantoffel mit in's Bett genommen und zielte damit augensicheinlich nach dem abgehenden Krantenwärter, sagte aber: "Paßt auf, wie ich dort an der Band die Fliege treffen will."

Kräftig flog der Pautoffel dahin, doch Mathes, der wohl wußte, wem der Burf galt, sprang schnell zur Thure hinaus und prallte auf dem Gang gludlicher oder ungludlicher Beise gegen den Rattenkonig an, den der Lärm im Reconvalescentensaal heranf gelockt hatte. Diese Begegnung war so unvorhergesehen und heftig, daß sich kein Theil retten konnte. Die Schüssel schlug um, und begoß Beide mit dem übrig gebliebenen haferbrei.

"he, he," schrie der Rattenkönig, "ich ein alter gedienter Sergeant und Hausverwalter, so behandelt werden, werd's dem Inspector und der Rommandantur melden, und die Rommandantur spaßt nicht, gibt drei Tage Mittelarrest, daß die Seele pfeift. he, he, meinen ganzen Rock verdorben, und das Band meiner Berdienstmebaille beschmutt. he! Schändung eines Königlichen Ordens! he! wird bart bestraft!"

Dbgleich Mathes felbit von oben bis unten begoffen mar, fo war er doch außerft befturgt, ben Sansverwalter auf Diefe Urt gugerichtet ju haben und ftammelte einige Borte ber Enticuldigung, bie aber fur uns eben fo viele ber Unflage murben. Aufmertfam hatten wir auf die Strafrede bes Rattentonige gelaufcht und nach Beendigung berfelben brach die Bafftimme in ein lautes Gelächter ans, in welches bie Andern fraftig einstimmten. Buthend barüber, fturgte der Rattentonig in den Saal, und bot er ichon im gewöhnlichen Buftande einen lächerlichen Anblid bar, fo mar er jest, von Born gerothet und über und über mit haferbrei begoffen, bas Luftigfte, mas man nur feben tonnte. Begen bas Bett, in welchem ber Mann mit ber Bafftimme lag, wandte er fich und fchrie ibm gu: "De, be, Refrut, nichts wie Refrut, breifahriger Refrut, bat wieder wie immer Affes angestiftet. Se! Und macht einen alten gedienten Sergeanten lächerlich, der Brunfnabel. Sollten fich aber alle fcamen," manbte er fich ju uns, "Unteroffiziere, Bombarbiere und Gefreiten, fich mit dem grunfnabligen Refruten abzugeben. Ja, Refrut, Mefrut!"

"Boren Sie," sagte die Baßstimme lachend, "hören Sie, herr Lazarethverwalter, gewesener Arrestaufseher! vor Gott find wir Alle gleich, und im Lazareth auch. Jeder hat denselben Rittel an, und wenn Sie nicht zufällig eine haferbreiauszeichnung trügen, wurde man Ihnen nicht ansehen, daß Sie ein alter gedienter Sergeant sind. He!"

Und der gange Saal wiederholte: "Be! be!"



Da ber Rattentonig tein Sprachtalent mar und icon auf bem Bange und im Saale feine Rraftausbrude: Rommanbantur melben, brei Tage Mittelarreft, Seele pfeift, Grunfnabel und Refrut aufgebraucht hatte, fo mußte er feiner Buth feine Borte mehr gu aeben, fondern fcbrie nur: "Infpector melben, Infpector melben! be! be!" und fturate gur Thure binaus, gefolgt vom Befchrei fammtlicher Rranten, Die ibm taftmagig nachriefen: "De - be bebebe!"

hiermit mar aber ber Auftritt nicht zu Ende, benn er rief wirklich ben Infveetor, ber auch balb barauf in Berfon, gefolgt von dem machthabenden Unteroffigier und zwei Infanteriften an ber Thure ericbien. 3ch war wirklich begierig, wie fich ber 3nhaber ber Bafftimme bei biefer Belegenheit aus ber Affaire gieben murbe.

Der Inspector trat ein, seine Infantertemute wie vorbin auf bem Ropfe, ftemmte feine Urme in Die Seite und fab fich ringeum.

"Rein," fagte er nach einer Panfe, "bas muß ich gesteben, folch eine Birthichaft ift mir in meinem Leben nicht vorgetommen. Berde Diefe - - Berren noch Alle in Arreft fpagieren laffen einen nach bem andern - muß ich bas in bem Saus erleben, mo ich Inspector bin. Bas bat's wieder gegeben, Datbes? Bie fing Die Sache an?"

Che Mathes antworten tonnte, ftrectte fich ber Mann mit ber Bafftimme in feinem Bette lang aus und gabnte, mit einem boben Ton anfangend durch mehrere Octaven binab, worauf ein allgemeis nes faum unterbrudtes Lachen ber Hebrigen folgte.

"So," fuhr ber Inspector fort, "felbft in meiner Begenwart Scandal! Sie werben mich gwingen, daß ich bas Bimmer mit Bache befegen laffe und Alles in Untersuchunge-Arreft erflare. Bie fing es an ?"

Jest bachte ich: es ift Reit, um mich auf bem Saale in Refpect gu fegen; beghalb trat ich bor, und fagte recht bescheiben in Ton und Miene: "Die beste Ausfunft tann ich geben, benn ohne mein Berschulden flug ber Wortwechsel burch mich an."

"So," lachte der Inspector ingrimmig, "Serr Unteroffizier von ber Artillerie. Erft eine Biertelftunde im Sans und schon Streit. Mathes, wie war's?"

Dieser sagte achselzudend: "Begen der Form, herr hauptmann."
"Ja, wegen der Form," entgegnete ich. Und ein Dupend Stimmen aus den Betten heraus schrien mir nach: "Ja, wegen der Form!"

"Auf meinem Tafelchen," fuhr ich fort, "hat der Argt eigenhändig die zwelte Form aufgeschrieben, und Mathes gab mir troß aller Einwendung die dritte Form, in Saferbrei bestehend."

Bei diesen Worten machte ich eine leichte handbewegung gegen den Krankenwärter und den Rattenkönig, welche von einem unanstöschlichen Gelächter sämmtlicher Kranken begleitet wurde. Der Inspector biß zornig die Zähne übereinander, legte die hände auf den Rücken und sagte mit einem gewissen Kopsnicken: "Bomit hab' ich es eigentlich verschuldet, daß ich solche K— in Ordnung halten muß. Hansverwalter, notiren Sie den Namen dieses jungen Mannes."

"Salten zu Gnaden, herr Inspector," entgegnete ich, "ift unten schon geschehen. Ich bin meines Namens überall geständig, Unteroffizier h. von der zweiten reitenden Batterie, siebenter Artisseriebrigade."

Ohne mich ferner eines Blides ju wurdigen, verließ der Infpector den Saal, gefolgt von Mathes und dem Rattentonig. Meine Rameraden im Reconvalescentensaal versicherten mich, ich habe mich außerordentlich gehalten und ich hatte einen ziemlichen Grad in ihrer Achtung erstiegen.

#### Fünfzehntes Rapitel.

#### Berr forbes. - Dofe's Abichied.

Solde Auftritte, wie am erften Tage meines Lagarethaufentbaltes tamen übrigens mehr ober minder fart taglich por. murbe ber Rattenfonia auf alle erbenfliche Art genedt, indem man thm Drobbriefe ichrieb ober von einer begangenen Untreue feiner Frau in Renntnin feste und mas bergleichen mehr mar. wie ichon gefagt, einer ber boshafteften Rerle, Die mir in meinem Leben vorgetommen, murbe bald gut, bald ichlecht behandelt, wie er gerade eben mit ber Bafifimme fand. Als Rrantenmarter batte er darauf zu feben, dag die Angehörigen und Freunde ber Rranten, wenn fie gum Befuch tamen, feine verbotenen Egmaaren einfchleppten, und biefes Spioniramt trieb er mit ber geborigen Umficht und Schlaubeit. Er batte aber auch mehrere Grunde biegu, um den armen Gingesverrten eine folche Freude nicht zu gonnen; benn erftens machte es ibm viel Spag, Andern webe ju thun, und bann, was unglaublich flingen mag, batte er in feiner Rammer im Lagareth ein fleines Magagin aller verbotenen Enwaren aufaebauft, die er gegen ichmabliches Geld benen, Die ihn baar bezahlen fonnten, vertaufte.

Unter seinen Abnehmern stand nun obenan der Mann mit der Baßitimme, welcher Forbes hieß und von dem der Rattenkönig ge-sagt hatte, er sei ein dreijähriger Rekrut. Und das war eigentlich wahr. herr Forbes war der Sohn eines wohlhabenden Pachters und seine beiden ältesten Brüder hatten der Soldatenpslicht bereits genügt, als die Reihe an ihn kam. Da aber auf ihm, als dem umsichtigsten und fleißigsten, und weil der Bater schon alt war, der ganze Betrieb der Güter ruhte, so hatte er bei allen Behörden reclamirt, um vom Militärdienste frei zu werden. Ratürlicher

Beife aber vergeblich. Mus Born bieruber fante er einen Entfcluß, Alles mit fich machen ju laffen, aber feinen Dienft ju thun. Und biefes fonderbare Belöbnig batte er nun faft brei Jahre burch richtig gehalten. Den erften Tag nach feinem Gintritt in Die Raferne melbete er fich frant und tam in bas Lagareth, murbe aber bald barauf wieder als gefund entlaffen. Jest blieb er auf feinem Bimmer unter bem Bormanbe, er babe eine Schmache in ben Beinen, melde ibm nicht gestattete, anfrecht zu fteben ober gu geben. Er murbe aufe Reue unterfucht, aber wieder fur gefund erflart. Doch behauptete er bas Unvermogen, fteben gu fonnen, und verließ fein Bett nicht. Man tommandirte Leute, Die ibn aufbeben, angieben und auf ben Rafernenbof berunterbringen mußten. Dort liegen fie ibn los und herr Forbes blieb augenblidlich auf bem Boden liegen. Man fcbleppte ibn wieder auf fein Bimmer gurud und von ba in's Lagareth, mo man bei Tag und Racht bie forgfältigften Beobachtungen über ibn anftellte, mas aber Alles nichts balf; benn er fonnte entweder wirflich nicht geben, ober er spielte seine Rolle fo meifterhaft, bag man ihm feinen Trug beweisen tonnte. Man batte ibn mitten in ber Racht aus bem tiefften Schlaf burch Renerlarm aufgeschredt und gehofft, er murbe auffpringen, um fein beil in ber Alucht zu versuchen. Beit ac= fehlt. Er erwachte, langte aber rubig nach feinen Rruden, Die neben ihm an ber Band ftanden und froch mubiam aus bem Bette. Die Mergte aus allen Lagarethen ber Stadt, welche an feinem Bette Consultationen bielten, fprachen fich über bie Sache als gang unerflärlich aus, und wenn fie in ibrem Innern auch an Berftellung glaubten, fo fprachen fie bies boch nicht geradezu aus, Stabsargt batte in einem Bericht über ibn gefagt. daß ibm freilich Die Sache unerflärlich und verdächtig vortomme, boch wolle er bie Möglichkeit einer folden Schwäche, ohne bag fie fich außerlich an einem Bliede felbft bemertbar mache, gerade nicht in Abrede ftellen. Forbes hatte fich bievon eine Abschrift gu verschaffen gewußt, und

ba ibm Beld genug ju Bebot ftand, fo betrieb er barauf bin feine Entlaffung aus bem Dienft fo eifrig als moglich, obne baß es ibm bis jest gelungen mare. Ble gefagt, icon lag er faft bret Jahre ba, und batte mabrend ber Beit ichon viel ausgestanden. Dan batte ihm anfänglich die britte Form gegeben und es batte ibn viel Mube gefoftet, ja fogar einige Gingaben an bas Rriegeministerium, um auf die zweite und erfte Form gefest zu werden. Much hatte man ihn mehrere Monate lang in ein entlegenes Bimmer gefperrt, wornber aber endlich fein Bater eine Gingabe an ben Ronig machte, welche mit einer gewaltigen Rafe fur ben Infpector, aber gu Bunften Forbes gurudtam. Seinerfeits that auch ber Inspector Alles, um ibn fos ju merben, indem er behauptete, Diefer Menfch fei ein Rrebeschaden an ber guten Bucht bes Lagarethes. Und er hatte baran nicht fo unrecht; benn alle tollen Streiche, Die gemacht murben, famen aus bem Rovfe bes herrn Forbes, ber, Tag und Racht auf bem Ruden liegend, Beit genug batte, barüber nachzubenten.

So ließ er sich eines Tages, als ihm der Inspector wieder einmal untersuchungshalber die Aerzte auf den Sals gehetzt, einen Bruder in's Lazareth kommen, der ihm ein kleines Sädchen mit Mäusen mitbringen mußte. Diese wußte er während einer Conssultation plöglich entwischen zu lassen und gab dann zu Protokol, es sei natürlich, daß man hier nicht gesund werden könne, indem die Inspection nichts dagegen thue, daß die Kranken nicht von ganzen Schaaren Mäusen beunruhigt wurden.

Mit meiner hand ging es indessen langsam vorwärts, und wenn mich die Schmerzen an derselben sehr qualten, so war es mir boch noch beunruhigender, nichts von dem Grasen R. das heißt von der kleinen Emilie und nicht einmal etwas von meinem Feodor Dose zu hören. Endlich eines Morgens gegen zehn Uhr wurde die Thure des Saales vom Nattenkönig geöffnet, und ich jauchzte vor Freude laut auf, als Dose eintrat. Er sah recht seierlich, ja

traurig aus, ber arme Menfch, und feste fich mit einem tiefen Seufger auf mein Bett nieder.

"Et, et, lieber Dose," sagte ich, "warum so mißstimmt? Bas macht die Poesie, Ihre Trösterin?"

"D Gott," antwortete er schwermuthig, "mit der Poesie ist's aus. Ich bin so eben über die Hatbe geruten, da sind der Park, die Batterie und die Pulverhütten schon abgebrochen, — Alles tahl, die "lustige Marketenderin" hat das Schild eingezogen. Gott, es ist alles eitel in dieser Welt, "der nasse Schild eingezogen. Gott, es ist alles eitel in dieser Welt, "der nasse Schwamm" ist vertrocknet und in der "brennenden Lunte" verließ ich so eben ein Stüder Zwanzig Feuerwerker, Unterosiziere ze, von der Brigade, die bei dem neuen Rommando ihre Entlassung eingeben wollen und Anstellungen bei der Post, bei dem Steueramt, sa selbst bei der Gendarmerie nachsuchen, für die sie ihre lange Dienstzett berechtigt, um nur nicht unter einem neuen Oberst dienen zu müssen. Auch ich," setze Dose seuszend hinzu, "habe mich gemeldet, und da ich mit einer von den Austelsten bin, so werde ich meine Anstellung wohl am ersten erbalten."

"Aber, Dose," entgegnete ich erschroden, "was foll ich bann antingen? Dhne Sie mochte ich auch nicht gerne fortbienen.".

Der lange Mensch legte mir gerührt seine hand auf meinen tinten gesunden Arm und zuckte dabei sonderbar mit seinen Wimpern. "Ach," sagte er, "mein lieber h., wenn ich auch da bliebe, so wurde es doch mit dem Zusammenleben die längste Zeit gedauert haben. Sie sind nun Unteroffizier geworden, und werden, geben Sie Acht, ich sag' es Ihnen voraus, in kurzer Zeit zu irgend einer Fußbatterie versetzt werden. Ja, zu einer Fußbatterie, mich schausderts! oder am Ende gar zu einer Festungscompagnie."

"Ach," sagte ich überrascht, und der Gedanke erschien mir wirklich schrecklich. "Ich zu einer Festungscompagnie? da geh' ich eben nicht hin."

"Richts gegen die Subordination," erwiderte Dofe; "Sie

wissen, der gute Feind ift Ihnen nicht grün. Rächster Tage, wenn Sie in C. ankommen, wird der hauptmann Feind an einem schönen Morgen beim Apell die hand unter's Collet steden, mit dem Fuße auftreten und der dide Bachtmeister Löffel wird Ihnen freundlichst vorlesen, daß Sie zur Festungscompagnie nach I. versetzt find. Sie werden Ihrem guten Rappen Ableu sagen, wie ich meinem alten Braunen, den ich nun schon seit zehn Jahren geritten." Bei diesen Borten zudte es wieder wie vorhin über die Bimpern des alten Unterofstziers.

Dose war augenscheinlich in einer truben Stimmung und seine Prophezeiung von ber Teftungscompagnie, an ber viel Bahres war, beugte mich febr barnieber.

"Mit Ihrem Avancement," suhr Dose fort, "ist es alsdann auch so ziemlich zu Eude. Der gute Alte hatte die bürgerlichen Offiziere sehr gerne und batte ein berz, und wem er wohl wollte, dem half er; aber wen wir jest kriegen, das weiß der Teufel. Ich sürchte, ich fürchte, im nächsten Jahr wird auf der Hatde die Bude "zum herrn Lieutenant von" glänzende Geschäfte machen. Ich las einmal," suhr Dose mit trauriger Stimme fort, "von dem Begrähniß eines alten indischen Feldherrn. Als der starb, verließen seine treuesten hanptleute und Untergebenen die Armee und ließen sich mit ihm verbrennen. — Das Letter können wir nun gerade nicht thun; aber die Armee verlassen wollen wir auch zum Todten-ovser für unsern guten Alten."

Damit stand Dose von meinem Bette auf und reichte mir die Sand. "Run leben Sie wohl," sagte er, "wir reiten morgen früh ab und ich muß nach den setten Beiden hinaus. Die Striche am Bettsaften," seste er schalkhaft lächelnd hinzu, "find alle verwischt, aber ich wollte sie gern noch einmal und doppelt nen da steben sehen, wenn das die ganzen Sachen anders machte. Frau Birthin will ich von Ihnen grußen. — Apropos, und da ist noch Jemand. Aha, Sie wissen schon, " sagte er, als ich ihn ploglich errothend

ansah. "Nun Jemand tam baufig zu mir, und fragte mich, wie es Ihnen gehe und bergleichen. Aber gestern und vorgestern hab' ich sie nicht mehr gesehen."

"So," fagte ich nachdentend, und bas "Richt mehr gefeben"

wollte mir gar nicht gefallen.

"Roch einmal leben Sie wohl," fprach Dose, "in C. seben wir uns wieder." Er reichte mir seine hand, und nachdem ich einen gartlichen Abschied von ihm genommen und ihn mit meinem linken gesunden Arm so gut als möglich umarmt, schieden wir auf's herzelichste voneinander.

Als ich nachher allein auf meinem Pette lag, und Alles, was mir mein alter Unteroffizier gesaat. nochmals überlegte, fühlte ich, daß er mir wahr prophezeit hatte, aver daß er viel glücklicher sei, als ich. Er konnte die Brigade verlassen, als ihm durch den Abgang des alten Obersten und durch meine wahrscheinliche Bersetzungdas Soldatenleben unangenehm geworden war. Er hatte Aussichten, befam eine Anstellung; ich aber dagegen hatte gar nichts ders gleichen, und man kann sich deuten, daß ein Leben wie dieses, nachdem es allen Reiz versoren, mir hart und unerträglich ersichenen mußte.

Benn ich aber auch viele Plane machte, davon loszukommen, so sah ich boch bei naherem Betrachten, daß alle unhaltbar und unausführbar waren. Ich hatte kein Bermögen, meine Familie hatte auch keines, und wonn es auch in weiteren Kreisen der Bermandtschaft einige Bettern gat, bie man hatte reich nennen konnen, so waren sie doch meistens mehr oder minder mit eigener Familie gesegnet und selbst die sanguinischken hoffnungen waren nicht im Stande gewesen, von ihner eine kraftige hulfe zu erwarten.

Im Reconvalescentensaal ging bas lustige leichtsinnige Leben seinen gewöhnlichen Gang. An bem Tage, wo ber Wechsel bes herrn Forbes ankam, mar Mathes ber höflichste Mensch von ber

Belt. Da brachte er berbei, mas gut und theuer mar, und es murbe : gezecht und gejubelt bis in die fpate Racht.

Noch immer hatte ich nichts von dem Grafen R. gehört und ein bitteres Gefühl gegen die kleine Emilie batte in meinem herzen Plat genommen. Ach, sie konnte sich wohl denken, wie einsam und verlassen ich hier war, und wie sehr mir ein Zeichen, daß sie meiner noch gedachte, wohlgethan hatte.

Gines Morgens, als ich gerade lebhaft an fie bachte, und an den schönen Abend, wo ich ihr eine Erklärung über Borpostendienst gegeben hatte, trat der wohlbekannte Gartner des Grafen von R. in den Saal und überbrachte mir einen Brief desselben. Ich erbrach ihn hastig und las nach Versicherung der Theilnahme an meinem Unfall die schrecklichen Worte: "er bedaure sehr, durch diese Zeilen schriftlichen Abschied von mir nehmen zu mussen. Dringende Geschäfte, die ihn verhindert, mich in den verstoffenen Tagen zu besuchen, veranlaßten ihn, noch heute abzureisen. — Ich starrte den Gärtner an, und konnte im ersten Augenblick meine Gedanken nicht in Ordnung bringen. Der alte Mann sah mich lächelnd an und zog aus seiner Tasche einen kleinen Blumenstrans, den er mir übergab.

"Ja," sagte er, "das ist so plöglich gekommen mit der Abreise. Der herr Graf geben nach Suddeutschland, um das gnädige Frauslein zu Berwandten zu bringen, die in heidelberg wohnen, und werden sobald nicht zurückehren. Den Blumenstrauß hat mir das gnädige Fräulein aber gegeben, und auch dies kleine Brieschen." Ich suchte in den Taschen meines Lazarethschlafrocks, um dem Gärtner ein kleines Trinkgeld zu geben, aber er wollte nichts nehmen, was mir eigentlich in vielerlei hinsicht nicht unlieb war. Da er eitige Geschäfte hatte, brach ich aus dem Blumenbouquet zur Antwort auf das noch nicht gelesene Billet ein Immergrun heraus, drückte es vor seinen Augen an meine Lippen und übergab es ihm für das Fräulein. — Der alte Mann hat, wie ich später

gehört, meinen Gruß punttlich und bestens bestellt. In bem Briefden aber ftanb:

"Der Onkel reist heute mit mir ab, und ich tann Sie nicht mehr seben, was mir wirklich sehr leid thut." Das wirklich und sehr war unterstrichen. "Leben Sie denn wohl, und wenn Sie an mich so oft denken, wie ich an die diesjährigen Manöver, so werben wir nichts vergessen, was wir Freundliches dort erlebten.

Emilie."

Nach Lesung bieser Zeilen legte ich mich mit bem Gesicht nach ber Band zu und schien zu schlafen; aber die Schriftzuge auf dem Billet bezeugten noch lange nachher, bag ich etwas ganz Anderes gethan.

# Sechszehntes Rapitel.

# Suppe mit Maufedreck.

Benige Tage nach diesem Borfall bekam ich einen Brief mit einem großen Siegel, welchen ich hastig öffnete. Es war mein vierwöchentlicher Urlaubspaß von der Brigade und der Name des guten alten von L. stand darunter. Dies Papier war mir äußerst wichtig und ich verwahrte es daher mit der größten Sorgsalt. Daß die Liebe des hauptmanns Feind zu mir wegen des Umstandes, daß ich mich an den Obersten um Urlaub gewandt, nicht eben sehr zugenommen hatte, kann man sich leicht denken. Auch war ich gewiß, ich mußte mich mit meinem Urlaub sehr in Acht nehmen, denn wenn ich eine Stunde zu spät kam, ließ er mich sicher in Arrest sehen.

Wenn im Allgemeinen bas Effen bier im Lagareth nicht be-

fondere gerühmt werden fonnte, fo war es boch feit einiger Reit auffallend ichlecht geworden. Die Rleischportionen bestanden faft nur aus Rnochen, Die Rartoffeln maren fledig und von ber ichledteften Urt, und mas noch ichlimmer mar, Graupen, Safer, Reis. und bergleichen war gewöhnlich fo mit Maufebred verfeben, bag es gang fcmarg ausfah. Ramentlich über bas Lettere batten wir icon baufig mit Mathes, mit bem Rattentonia, ja fogar einmal mit dem Infpector Debattirt, welch Letterer aber als gemefener Infanterie-Sauptmann viel zu vornehm mar, um auf die Rlagen von fo gemeinen Subjecten, wie wir, ju achten. Bas follten mir thun? Un wen follten wir une mit unferer Befchwerde wenden? Wenn auch der Major du jour wochentlich ein paar Dal ins Lagareth tam, und wenn es gleich feine Berpflichtung mar, Die Speis fen und bergleichen zu untersuchen und fich bie und ba in ben Bimmern zu zeigen, um allenfalls eine Rlage entgegenzunehmen, fo mar bier im Lagareth boch bievon burchaus feine Rebe. Der Infvector wufite gang genau, an welchem Tage Die Offigiere tamen, und da bas gewöhnlich Morgens zwischen 10 und 11 Uhr ftattfand, fo mar es alebann gang natürlich, bag ein folides Babelfrubftud fur fie parat ftand, wobei fie bann obne viele Dube fcmeden tonnten, wie fur une nicht gefocht murbe. Der Inspector mußte fo bas Angenehme mit bem Ruglichen ju verbinden und die herren du jour, Die nicht über Die Bohnung bes herrn Inspectors megtamen, fonnten mit gutem Gemiffen beschwören, fie batten im Lagareth Alles auf bas Bortrefflichfte und Befte gefunden.

Schon oft hatten wir uns vorgenommen, über das Effen klagbar zu werden und namentlich über die mit Mänsedredt geschwängerte Gerste. Aber so oft wir auch hofften, ber Major du jour verirrte sich nie bis zu uns herauf. Da wurde eines Tages im großen Rathe beschloffen: wenn die Offiziere morgen früh wieder nicht durch die Sale gingen, sollte einer von uns ihnen mit einer Schussel voll Graupen auf dem hof in den Weg treten, um in Gegenwart bee Inspectore diefes schlechte Nahrungsmittel vorzuzeigen. Eine Schuffel woll Graupen murbe zu diesem Zwed unter einem Bett verborgen gehalten, und mich traf das Loos, eine königliche Lazarethinspection zu verklagen.

Am andern Morgen gegen zehn Uhr nahm ich meine Schussel unter dem Bett hervor, deren Inhalt unterdessen falt geworden, auf der Oberstäche eine zusammengelausene Rinde bildete; die schwarzen Mäusedrecke, sehr zahltrich vorhanden, machten sich auf der weißen Barbe des Gerstendreis recht artig. Mit diesem Corpus delicti auf dem Arm trat ich an das Feuster des Flurs, das auf den Hof hinsabsührte und wartete, bis der Major du jour erscheinen würde; endslich gegen halb eilf Uhr wurde die Klingel gezogen, das Ihor geöffnet und er trat, von einem Offizier gefolgt, ein. Mir schlug das Horz, und wer da weiß, daß es beim Militär keine Kleinigkeit ist, eine vorgesetzte Behörde zu verklagen, wird mir nicht übel nehmen, daß ich die Treppe zögernd und langsam hinabstieg. Meine Kameraden aus Rr. 20, die zuerst durch die Ihure nach mir gelauscht, kamen jest alse auf den Gang, um durch das Fenster herab dieses wichtige Erignis mit anzuschauen.

Jest hatte sich der Major du jour, wie es herkommlich war, bei dem Rattenkönig nach dem Krankenstand des Lazareths erkundigt, und schritt nun über den hof, dem Inspector entgegen, der ihm freundlich schmunzelnd und Krasfüße machend, entgegen kam. Die beiden würdigen herren kannten sich genau, schüttelten sich die hände, worauf der Major den Inspector unter dem Arm nahm und lachend mit ihm in das wohlbekannte Parterrestübchen trat, wo die Frühstücke servirt wurden. Ich stand hinter einem Pfeiler der Thüre, mit meinem kalten Gerstenbrei auf dem Arm und wartete geduldig. Rach einer halben Stunde kamen die Offiziere mit dem Inspector wieder in den hof, das Gesicht des dicken Majors du jour glänzte von eben genossener Seligkeit, seine Nasenspike und seine

Bangen waren etwas geröthet und ber ichmächtige Lieutenant hinter ibnen taute noch mit beiben Baden.

"Lieber Major," fagte ber Inspector, "wollen Sie vielleicht noch bie Ruche, Die Speifekammern ansehen ?"

Doch dieser machte eine abwehrende Sandbewegung und sagte: "Lassen's nur gut sein, herr Inspector, Ihre Rüche ift ja ausgezeichnet. Was meinen Sie, herr Lieutenant?" wandte er sich zu diesem, "tonnte man nicht eine Reissuppe, wie sie die Leute hier im hause bekommen und wie wir sie eben gekoftet, auf jede Tafel bringen?"

"Ja, ja," fagte ber Lieutenant und ichlindte ben letten Biffen binunter.

In diesem Augenblide, auf's Neue ermuthigt durch die Blide meiner Kameraden, die mir droben am Fenster des Ganges zuwinkten, trat. ich zwischen die drei herren und präsentirte ihnen meinen gestandenen Gerstenbrei. Erstaunt hoben sie ihre Blide, betrachteten mich und die Schüssel, und die beiden Offiziere wußten aufänglich nicht, was das bedeuten sollte; nur der Inspector, der den Zusammenhang ahnte, wurde dunkelroth im Gesicht und fuhr mich mit einem "herrr! was unterstehen Sie sich?" an.

"Bas ich mich unterstehe," entgegnete ich gang ruhig, "dagu habe ich mein volles Recht. Bollen der herr Dberstwachtmeister die Gute haben, die Beschaffenheit dieses Gerstenschleims zu untersuchen?" —

"Rein, diese Frechheit geht zu weit," fagte der Inspector.

"Der herr Oberstwachtmeister werden mir dazu die Bemerkung erlauben," suhr ich fort, "daß wir diese Speise so mit Mäusedreck versehen, trop unserer wiederholten Borstellungen gegen den Krankenwärter und den herrn Inspector selbst, schon seit mehreren Tagen genießen muffen. Ich bitte, die Sache zu untersuchen."

"Ja, meine herren," fiel ber Inspector mir in's Wort, vor Sadlaubers Berte. IV.

Born und auch vielleicht vor Berlegenheit etwas gitternd, "hier liegt eine tiefe Bosbeit verfledt, ich fenne biefen Menfchen."

Ich hob meine Schuffel und hielt fie dem Major dicht unter bie Rase.

"Allerdings," meinte ber Lieutenant, "es ift einiger Maufebreckt

"Paperlapapp," entgegnete ber Major, "ber Inspector hat Recht, junger Mensch, nehmen Sie fich in Acht, mir tommt von Ihrer Seite bie Sache ein Bischen verdächtig vor."

"Berr Oberstwachtmeister," sagte ber Inspector, durch Diese Borte sehr ermuthigt, "ich bitte, Die Sache ju untersuchen."

"Bann ift die Suppe gereicht worden?" fragte ber Major.

"Beftern, Berr Dberftwachtmeifter."

"So, fo! Und wo haben Sie die Suppe aufbewahrt?"

Bei dieser Frage ftodte ich; bachte aber, Bahrheit vor Allem und fagte: "Unter meinem Bette, Gerr Oberftwachtmeifter."

"Seben Sie," schrie der Inspector, "seben Sie die Bosbeit, lieber Major; was tann ich dafür, daß es in den Stuben Mäuse hat?"

Diese Wendung hatte mich in der That frappirt und eingesschüchtert. Doch entgegnete ich: "Wir haben in unsern Zimmern nie etwas von Mäusen bemerkt, sondern die Suppe ist gestern so aus der Rüche gekommen, wie ich sie hier bringe."

D Gott, das Schickfal hatte meinen Untergang durch die hand jenes unschuldigen Lieutenants beschlossen, der vom Boden ein Stockschen ausgehoben hatte, und damit den Brei umgerührt. Denn als er so recht auf dem Grund umher suhr, mochte er dort einen Körper fühlen, der seine Aufmerksamkeik erregte. Er brachte ihn an die Obersfläche und es war — eine Maus, die vielleicht in der Racht in die Schüssel gesprungen und dort ersoffen war.

"Seben Sie, seben Sie, lieber Major," schrie ber Inspector auf's Reue und rieb sich die Sande. "Behandle einer die Menschen

gut und freundlich wie ich, und es wird einem fo vergolten. Gott, bas thut mir weh! Aber ich muß auf Bestrafung biefes Mannes bringen."

"Ja, ja," sagte ber bide Major, ber fich beim Anblid ber tobten Maus voll Abschen herumgebreht hatte, "so etwas ift ftart. Laffen Sie ein Protofoll aufnehmen; an dem Mann muß ein Beispiel ftatuirt werben."

"Erlauben Sie," sagte der Lieutenant, indem er die Sand an den Tschako legte, "aber ohne den Serrn Inspector verdächtigen zu wollen, vielmehr um das Protokoll zu vervollständigen, ware es wohl nothig, das Zeugniß einiger jener Leute auf demselben Zimmer, wo dieser junge Mensch liegt, einzuholen."

Der Inspector marf bem Lieutenant für diesen Borschlag einen sehr unfreundlichen Blid zu; doch der dide Major, dem Alles recht war, und der nicht merkte, daß der Borschlag des Lieutenants gegen den Inspector gerichtet war, willigte ein und die ganze Untersuchungs. Commission stieg die Treppen hinauf.

In diesem Augenblid verschwanden alle Gesichter droben vom Gang und meine Kameraden zogen sich wahrscheinlich in ihre Stube zurud. Wir traten in Nro. 20 ein, und beim Anblid des Majors du jour, des andern Offiziers, sowie des Inspectors, sprang Ales in die Höhe, mit Ausnahme des herrn Forbes, der ruhig im Bette liegen blieb, und manches Gesicht zog sich in die Länge, als man bemerkte, daß es sich hier um eine Untersuchung handle. Der Masjor nahm sich einen Stuhl und der Inspector, nachdem er seine Infanteriemütze abgenommen, wie er früher in unserem Saale nie gethan, sagte: "Der herr Oberstwachtmeister kommen hier herauf, um eine Sache zu untersuchen, die ebenso unglaublich kingt, wie sie boshaft angelegt ist. Da aber die meisten von euch Unterossiziere, Gesereite und Gemeine, vom Bataison des herrn Majors sind, vertrauter desto mehr auf eure Wahrheitsliebe und verlangt euer Zeugniß in der Sache."

"Ja wohl, ja wohl," sagte ber Major, "eine ganz schlechte boshafte Geschichte und wer von end nicht die Wahrheit sagt, den soll ein — Donnerwetter regieren. Aha," wandte er sich an einen, "Unterossizier Anoll, auch hier, na, reden Sie einmal, haben Sie schon seit einigen Tagen Suppe bekommen, die nicht zu essen war, Pfl! Bfl! daß mir keiner dazwischenspricht!"

Der Unteroffizier Knoll zudte bei biefer Unrede die Uchfeln und jagte: "daß ich feit einigen Tagen in der Suppe etwas Maufedred porgefunden, ift icon mabr — aber —"

"Aber man hat fie doch effen fonnen? Saben Sie fie gegeffen, Unteroffizier?""

"Allerdinge," entgegnete biefer, "habe ich fie gegeffen."

"So, so," suhr der Major fort. "Wer hat seine Suppe nicht gegessen? Ich will nichts anderes wissen," sagte er abwehrend, als einige sprechen wollten. "Wer hat seine Suppe nicht gegessen seit einigen Tagen?"

Da auf diese Frage natürlich Alles ftill schwieg, sagte der Rasjor: "Genug, lieber Inspector, nehmen wir das zu Protofoll. Der Unteroffizier Knoll gibt zwar zu, allerdings etwas Mäusedred in der Suppe gesunden zu haben, mas dieselbe aber nach einstimmigem Beugniß nicht ungeniegbar machte."

Der Lieutenant hatte kopfschüttelnd diesem sonderbaren Berhör angewohnt, mochte aber gleichwohl seine guten Gründe haben, zu schweigen, und begnügte sich beshalb damit, ben Kopf zu schütteln. Herr Forbes schwieg dagegen nicht, sondern seste sich in seinem Bette auf und verlangte ebenfalls zu Protokoll genommen zu werden. "Ja," schrie er so laut, daß man es in vier anstoßenden Zimmern bequem mußte hören können, "ja, ich sage, daß die Suppe ungenießbar war, und wenn wir ste auch gefressen haben, so geschah es, weil wir nichts anderes hatten, und weil wir bei all' dem andern, was man in dem Lazareth aushalten muß, nicht auch noch gar vor Hunger frepiren wollen. Die Suppe war so schwarz vor Mäusedreck,

wie die Schuffel ba, und es ift feine Bosheit dahinter. Ich aber will einen Brief an ben Konig schreiben laffen und ihm die ganze Geschichte auseinandersegen."

Der Major hatte erstaunt den Sprecher betrachtet und fragte ben Inspector über diesen Mann, der ihm achselgudend einige Worte sagte, wahrscheinlich er sei der und der, ein ausgemachter Simulant, der schon seit mehreren Jahren im Lazareth liege und sich frank stelle, um nicht dienen zu mussen, woranf der Major sich erhob und ihm in der zwiefachen Würde eines Oberstwachtmeisters und eines Majors du jour befahl, er solle das Manl halten, ein militärisches Endurtheil, ein Beweis, eine Ueberzeugung, kurz der Schluß einer Sache, der zwischen Ofsizier und Gemeinen Alles schlichtet und hinter welchem gar nichts mehr kommt.

Als ber Major und der Inspector ben Saal Rr. 20 verlassen, erhob fich herr Forbes gegen unsere Kameraden und warf ihnen ihre Feigheit in so nachdrucklichen Borten vor, daß es zu einem greßen Standal tam, den ich als hauptbetheiligter nur mit Mühe schlichten tonnte. herr Forbes hatte sie speichelleckende Infanteristen genannt, ein Ausdruck, der freilich ein klein wenig zu start war; aber verdient hatten sie schon etwas.

Um drei Uhr wurde ich hinabbeordert in die Wohnung des Inspectors, wo dieser im Beisein eines wachthabenden Offiziers meine Sachen zu Protokoll nahm. Meine Anssagen wurden dabei so wundersschön hingestellt und verdreht: ich hatte so an dem Ansehen der Borgesetten gestrevelt, ich hatte auf so merkwürdig boshafte Art falsche Klagen gegen die vortreffliche Berwaltung des Lazareths erhoben, aber glücklicher Weise besaßen meine Stubenkameraden Chrzesfühl und Wahrheitsliebe genug, um durch ihre freimuthigen Ausserungen meine niedrigen Aussagen darniederzuschlagen, kurz, dieser Aft der Gerechtigskeitsplege war ein Meisterstück in seiner Art, und als der Inspector und der Ofsigier ihre Namen unter das Protokoll schrieben, sah ich schon im Geiste den Wanzenmajor vor mir stehen, wie er mich be-

willsommte, und für einige vier bis seche Tage einschloß. Ja, und wenn ber Kommandant von B. mein Bruder gewesen ware, er hatte mir auf bas Protokoll bin eine gute Portion Arrest geben muffen.

# Siebenzehntes Rapitel.

### flucht aus dem Cagareth. — In Mrlaub.

So ftanden die Sachen, als ich am andern Tage nach Ubfaffung biefes gerechten Aftenstücks von meinem Bormund einen Brief erhielt, beffen Boblbeleibtheit mir gegen die fonftige Magerfeit feiner Sandbillets etwas Gutes angudenten ichien. Und richtig, fo mar es auch. Das Schidfal entschädigte mich fur Prototoll und Maufebredfuppe auf's Blangenofte. Das erfte, mas mir aus bem Brief in die Sand fiel, maren 50 Thaler in Treforscheinen und babei lag folgendes munderfame Billet: "Lieber Junge, es tommt mir in ber That fo por, ale wenn Du mehr Blud wie Berftand batteit; bak bu jum Unteroffizier avancirt bift, ebenfo, bag Du mit bem Bferd gefturgt und die Sand verlett haft, habe ich von dem Grafen R., der hier durchreiste, erfahren. Apropos, feine niedliche Richte bat von Dir gesprochen und ein Intereffe fur Dich an ben Tag gelegt, was mich febr gefreut bat. Dan muß bas cultiviren. Jest aber jur Sache. Deinen Better B. hat ein großes Unglud betroffen, mas Dir aber jum Beil ausschlägt. Sein Sohn hat mit feiner Lochter eine Spazierfahrt gemacht. Du weißt, es war immer ein wilder Buriche, Die Pferbe find ihm burchgegangen. Er ift umgeworfen worden und leiber an ben baran erhaltenen Berlegungen gestorben. Auch bas Dabden ift ftart beschäbigt, lebt aber noch,

und wenn fie wirklich auffommt, wird fie boch ibr Leben lang an ben erlittenen Beichabigungen au tragen baben. Du meifit, mie reich Dein Better B. ift. Much fonnte er Dich von jeber aut leis ben , und hat Deine tollen Streiche immer gelinde beurtheilt. Er fcbreibt mir nun foeben; ob es nicht moglich fei, Dich vom Militar losaubringen, indem er vorhabe, fich Deiner angunehmen. Siehft Du, mein Junge, bas ift fein fleines Blud fur Dich. Das Bernms ftreifen in Reld und Bald mar von jeber Deine Paffion; auch haft Du auf der Jaad bei mir juweilen einen guten Schuß gethan, obgleich ich Dir nicht verzeihen tann, bag Du bamale im Rlingelbolg meiner Diana beinabe ben rechten Sinterlauf abgeschoffen. Rotabene fie ift wieder gang mobl und hat feche Junge, Die ausgegeichnet gu werden verfprechen. Du follft eines bavon baben. Run aber wieder ju unferer Sache. Du fannft Dir benten, bag ich gleich an das Generalartiflerie-Rommando idrieb und um Deine Entlaffuna bat. Dabei babe ich mir ausgerechnet, bag, wenn bu aus bem Lagareth tommit und barauf in G. aulangft, Du bort Deinen Abfchied findeft, mas Deinem lieben Sauptmann Reind nicht febr angenehm fein wird. Du tommft bann ju mir, mo ich Deine Mueruftung beforgen merbe, ju welcher ber Better D. eine erfledliche Summe gefchieft. 3ch fann mir benten, baf Du mal wieder entfetlich abgeriffen bift. Schreib nur gleich an ben Better B., aber nicht mit Deiner gewohnten Faulheit. Run lebe mohl, und mache, bag Du bald aus bem Lagareth tommft."

Bie es mir nach Durchlesung dieser Zeilen war, kann sich jeder, der meinen Schicksalen gefolgt, namentlich denen der lettern Zeit, wohl denken. Ich glaubte zu träumen, und erft nachdem ich den Brief mehrere Male gelesen, war ich überzeugt, daß mir wirklich ein großes Glud zu Theil geworden. Ich kannte den Better P., er war sehr reich, lebte bald in der Stadt, bald auf einem seiner Landguter. Ach, und obendrein sag eine dieser Besitzungen und gerade die, wo er sich am liebsten aushielt, in der Rabe von

Beibelberg. 3ch lag ben gangen Tag auf meinem Bette und barte Die iconften und berrlichften Lufticbloffer. Ce mar aber auch in ber That aut, bag mich fur Die Ungerechtigfeit bes Protofolls bas Schidfal fo glangend entichabigte; benn wie ber Rattenfonia que meilen zu fagen pflegte: "bie Rommandantur fpaft nicht!" fo mar es in der That; Die Rommandantur machte fürchterlichen Gruft und brei Tage nach Abgang bes Protofolls murbe ich in bas Bureau Des Inspectore citirt, allwo man mir eröffnete, daß ich wegen bienftmidrigen Benehmens, fowie wegen versuchter verlanmberifder Unflage gegen meine Borgesetten zu acht Tagen Mittelarreft verurtheilt fei. Ucht Tage Mittelarreft, bas mar bart. Ber fich meiner idmachen Schilderungen über bergleichen Inftitute erinnert, und wer mir glaubt, daß diese menschenfreundlichen Auftalten in Babrbeit zehntausendmal ichlimmer find, ber wird mir auch glauben, bag ich einen folden Schreden und babei eine folche Buth hatte, bag es mir ein Bergnugen gemefen mare, ben Inspector einen Teller voll Mäufebredfuppe verschluden ju laffen, mas feine geringe Strafe gemefen mare.

Diese acht Tage Mittelarrest sollte ich beim Austritt aus bem Lazareth hier noch in B. absigen, was mir noch am liebsten war, wenn benn überhaupt einmal gesessen werden mußte. Kannte man doch hier nicht das furchtbare Absperrungssystem, wie in C. und brauchte ich doch hier vom Hauptmann Feind keine Rede anzuhören, der ich dort sicher nicht entgaugen wäre.

Wenn mich auch die schönen Aussichten, die ich durch den Brief meines Bormunds hatte, einigermaßen über die Ungerechtigkeit tröfteten, so waren doch acht Tage Mittelarrest keine Kleinigkeit, und ich nahm mit dem herrn Forbes Rücksprache, was hier wohl zu thun sei. Dieser gab mir einen guten Rath, den ich auch befolgte.

Meine Sand mar indessen so weit wieder gut geworden, daß man die Binde entfernen konnte und ber junge Arzt, mit bem ich in gang gutem Ginverständnisse war, sagte, ich murbe in einigen

Tagen, ja icon bente bas Lagareth verlaffen fonnen, wenn ich wollte. Da er im Saufe felbit wohnte und ein umganglicher artiger Mann war, fo batte ich ibn mabrend ber Beit meines Aufentbaltes baufig besncht, und ba ich allerlei nugliche und angenehme Befdidlichkeiten befaß, - als g. B. ich tonnte ausgezeichnete Stiefelwichse und Dinte aufertigen, machte trot meiner einen vermundeten Sand gang vortreffliche Patentfidibuffe; bagu futterte ich feine Bogel, beren er feche hatte, worunter ein Dompfaff, bem ich Den Anfang des berühmten Liedes: Go leben mir, fo leben mir zc. auch der Deffaner Marich genannt, beibrachte, - fo hatte ich bald feine gange Bunft erworben, befam die erfte Form und er protegirte mich, wo es möglich war. Die Suppengeschichte batte ibn gegen ben Inspector, mit bem er fo nicht im besten Bernehmen ftand, febr in Born gebracht, wegbalb er mir in einem, wie icon gefagt, von Berrn Forbes angegebenen Blan fo viel ale moglich beigufteben verfprach.

Gleich am andern Morgen bekam ich bemnach einen Schein von ihm, worin er den Nattenkönig ermächtigte, mir meine auf der Lazarethkammer aufbewahrten Montirungöftude zum Ausgehen herunterzugeben; da es meiner Gesundheit sehr zuträglich sei, mich in frischer Luft zu bewegen. Obgleich der Nattenkönig einige Einwendungen machte, sich sogar der Inspector einmischte, so blieb der Doctor seft, ich bekam meine Uniform und trat aus der dumpfen Luft des Lazareths hinaus in Gottes freie Natur.

Es that mir wirklich wohl, mich wieder einmal wie ein freier Mensch in der Stadt umherbewegen zu können, und als ich in ein Raffeehaus trat, sah ich dort in einem Spiegel, daß ich sehr blaß geworden war. Mein erster Gang war hierauf zu einem Schneiber, bei dem ich mir einen fertigen Civilanzug kaufte, den ich aber dort ließ mit der Bemerkung, ich wurde morgen kommen und ihn anziehen. Dann suchte ich einen Lohnkutscher auf, bei dem ich auf morgen

früh einen Bagen bestellte, ber mid vor bem Thore ber Festung er-

Man wird aus biefen bochft geheimnigvollen und gefährlichen Unstalten erfeben, baf ich nichts weniger im Sinn batte, ale bie Alucht aus einem foniglichen Lagarethe. Und fo mar es auch. Um Abend biefes Tages febrte ich punttlich um fieben Uhr gurud. und begab mich au meinem Freunde, bem Urste, ber, ba morgen ber Tag mar, an welchem Rrante aus bem Lagareth entlaffen merben, Die Scheine biegu ausfertigte. Auch ber meine mar barunter, und bas Strafbare, mas ber gute Doctor meinetwegen beging, mar, bag er jufallig bie Ungeige bes Inspectors vergeffen batte, wonach ich beim Austritt als Arrestant zu betrachten fei und gleich vom Lagareth in bas Arreftlotal gebracht werden muffe. Roch am felben Abend bekam ich meinen Schein und bachte nun gludlich alle Befahr beseitigt, benn, argumentirte ich, wenn bu auch freilich unrechtmäßiger Beife bas Lagareth verläffest, um einer Strafe von acht Tagen Mittelarreft gu entgeben, fo haft bu ja ben Unsgangofchein bes Doctors; freilich fab ich im Sintergrund Die fdredliche Bestalt bes Sauptmanns Reind, wie mich biefer in C. empfangen murbe, wogegen mir aber mein jugendlicher Leichtfinn guflufterte: Uch mas, bis babin ift bein Abschied angelangt, und bein Bormund wird bich fcon berausbeifen.

Aber der Menich denkt, Gott lenkt. Wie ich mein Papier in der hand bei Nro. 20 ankam, empfing mich der Nattenkönig mit einem seiner freundlichen Worte: "he, he," sagte er höhnisch lachend, "find lange ausgeblichen, herr Unteroffizier, werden uns morgen verlassen, he! aber nicht in Urlaub! werden acht Tage in Arrest gehen! Schabe, daß wir nicht mehr in C. sind, hätte alsdann die Chr' von dem herrn Unteroffizier."

Ich school ben Robold etwas bei Seite, um in's Zimmer gu treten, wodurch fich aber seine Buth noch vergrößerte: "he, Grunsnabel, alten gedienten Sergeanten bei Seite bruden, werb's dem herrn Inspector melden, und jest kommen Sie gleich mit, junger herr, und geben die Uniform ab. Soll nach der Dienstvorschrift keine Racht auf dem Zimmer bleiben." — himmel, daran hatt' ich nicht gedacht. Wenn ich die Uniform abgab, hatte ich ja nichts zum Anzlehen, und wenn man mir sie morgen früh wieder zustellte, so sorgte der Inspector gewiß dafür, daß ich sie nur in dem Augenblick bekam, wo ich in Arrest abgeführt wurde. Das war eine bose, bose Geschichte. Ich versuchte erst gegen den alten Rattenkönig den Freundlichen zu spielen, und sagte ihm: "Aber lieber herr Berwalter, ich bekomme sie ja doch morgen früh wieder, was wossen Sie sich die Mühe machen. Wenn Sie mir erlauben, komme ich gleich zu Ihnen hinunter, und wir trinken eine Flasche zum Abschied zusammen."

Doch er war nicht zu bewegen, und mir ahnete, daß er gemessene Besehle hatte, und daß der Inspector dahinter stede, weßhalb ich meine Unisorm ausziehen mußte und sie ihm überlieserte. Ich zog meinen Lazarethkittel wieder an und begab mich troftlos zum herru Forbes, indem ich ihm mein Mißgeschick mittheilte!

"Sm, hm," sagte er, "es ist afferbings schlimm, boch ba Sie A gesagt haben, mussen Sie B. sagen, und Sie werden doch lieber etwas wagen, als sich acht Tage einspinnen lassen. Ich will Ihnen etwas sagen, die Festungsthore werden Morgens um fünf geöffnet. Sie stehen um vier auf, schlichen mit ihrem Lazarethkittel in den Garten hinab, der eine ganz niedrige Mauer hat, und wenn Sie, so Gott will, Niemand bemerkt, klopfen Sie ihren Schneider aus dem Bett, holen Ihren Wagen und sahren um fünf Uhr in Gottes Ramen zum Thor hinaus."

Der Borschlag war sehr fühn erdacht, und es schien mir gewagt, ihn auszuführen. Doch hatte ich mich schon zu sehr in bas Gluck hineingebacht, die verstuchten acht Tage Urrest zu umgehen, um in einem bequemen Wagen zu meiner Schwester zu fahren, die ich während meiner Urlaubszeit besuchen wollte, als daß ich mich hatte entschließen

tonnen, diese schönen Projette aufzugeben. Ich brudte herrn Forbes ftillschweigend die Sand, sprach die Soffnung aus, ihn einmal wieder au feben und mar gur Blucht eutschloffen.

Dan ich mabrent ber Racht fein Auge guthat, tann man fich leicht benfen. 3ch gablte alle Stunden und icon um brei Ubr fand ich langfam anf, band meine fleinen Sabfeligfeiten, ein Cigarrenetui und bie Blumen ber fleinen Emilie, in ein Cadtud, und ichlich leife burch bas Bimmer. Alles fcblief, mit Ausnahme bes Berrn Forbes, ber fich langfam aufrichtete, und mir, ohne ein Bort gu fprechen, noch einmal bie Sand brudte. Jest mar ich jum Sagle binaus, ging bie Treppen binab, und burch ben Sof an Die Bartenthure. Bei bem Bimmer bes Rattentonigs tam ich vorbei und borte ibn brinnen beftig buften. Uch, ich war übergeugt, er traumte in dem Augenblid von mir, ber Gute, bag wir beide in C. maren. Er führte mich gerade unter bas Dach, wo man bie Engel pfeifen bort und ichloß mich bort auf acht Tage ein. Ich aber ichloß in biefem Augenblick ben Garten auf und mich trennte nun von ber Freiheit nichts mehr als die Mauer, Die ihn umichlog. Doch batte ich nicht bedacht, daß eine Schildmache nächtlich die Bebaute gu umgeben bat, und man tann fich mein Entfegen benten, als ich burch ein lautes: "Salt! Berba!" ploglich geftellt murbe. Gludlicher Beife fafite ich mich, und faate bem Golbaten gang rubig: ich tonne nicht schlafen und wolle etwas in die frifche Luft geben. Da in bem Dienstreglement ber Rall nicht vorgefeben mar, mas ein Poften zu thun bat, wenn ein Rranter in ber Racht einen Gpagiergang in ben Barten machen will, fo ließ mich bie Bache gum Glud paffiren und ich trat mit rubigem Schritt unter Die Baume. Raum aber war jener um das Saus verschwunden, fo fcmang ich mich auf ben Aft eines Rugbaums, alebann auf bie Maner und fprang bie Strafe binab. Jest lief ich, mas ich tonnte, um gwifden die Saufer ju tommen, ba bas Lagareth auf einem freien Plate lag, und ich

fürchten tonnte, in meinem Lagarethangug von einer Batrouille aufgegriffen gu merben.

Bald batte ich bas Saus bes Schneibers erreicht, und wedte ibn mit vieler Mube aus bem Morgenichlafe. Erstaunt fab er mich in fold fonderbarem Aufznae tommen, boch ba ibn die Sache weiter nichts anging und er ein verftandiger Mann mar, fo gab er mir meine Rleiber, ich bezahlte ibn und nachdem ich ben Lagaretbangua verpactt und an den Rattentonig abreffirt, nahm ich ihn unter ben Urm und fuchte meinen Ruticher auf, ber leichter zu erweden mar.

Unterbeffen mar es beinahe funf Uhr geworden, Die Pferde wurden eingespannt, ich ließ bas Badet bei ber Frau bes Rutiders aur Beforgung gurud, feste mich in ben Bagen, und wir tamen aludlich jum Thore binaus. Durch ein autes Trinfgelb, bas ich meinem Roffelenter versprochen, fühlte fich biefer angefeuert und feuerte bafur feine Bferde ebenfalls an, fo bag wir mit bem erften Strabl ber Sonne, Die über ben Bergen berauftam, Die Baibe, unfern artilleristischen Tummelplat, erreichten. Da lag die weite Rlade leer vor mir, aber verschwunden mar von ihr bas bewegte Leben, bas fich noch vor wenig Bochen bort gezeigt. Bon ben Lagerplaten und Bivonace fab man nichts wehr als fchwarze Afchen= baufen, die oft vereinzelt, oft in langen Linien ba lagen. Die Schenken waren nicht mehr und man erblidte nur auf bem Boben einen vieredigen Blat, ben die Bretterwande umgaben und ber von ben Rugen ber Bafte fest jusammengestampft mar. Dort batten bie Bulverschuppen und Laboratorienhäuser gestanden, ba mar ber Blat, wo wir in ber Racht Batterie gebaut, aber von all' bem fab man nur fdmache Spuren auf bem Saibeboben; nur weit binten in ber Saibe ragte ber Rugelfang empor, glangend im erften Licht ber Sonne und an die vielen beißen Stunden erinnernd. wenn wir bort binaufflettern und die verschoffenen Rugeln fuchen mußten. 3ch wintte bem Allem mit ber Sand gu, mabrend ich vorbeifuhr und luftig eine Cigarre bampfte. Jest tam ich auch

an die Stelle, wo ich mit dem Pferd gestürzt war. Bald hatte ich die setten Beiden erreicht, und ich konnte mich nicht enthalten, für einen Augenblid auszusteigen. Ich suchte sogleich die Frau Birthin aus. Uch, wie viel wehmüthige Erinnerungen, vermischt mit angenehmen. Unser gemeinschaftlicher Bettsasten mit den verwischten Stricken an der Band, wo ich Dose's lange Finger noch erkennen konnte, bessonders aber der Park des Grasen, dessen grüne Thüre wie immer offen stand. Ich ging nachdenkend unter den Bäumen umber, deren Laub schon ansing gelb zu werden und abzusallen. Dort das Saus, da war das Kondell mit dem Bad. Das schmerzvolle Andenken an die paar glücklichen Stunden, die ich hier verlebt, ließ mich nicht lange verweilen. Ich brach mir von der Jasminlaube ein Paar Blätter, und steckte sie zu den vertrockneten Blumen, die mir der Gärtner als letzten Gruß gebracht. Dann warf ich mich wieder in meinen Bagen, und fuhr in die Welt binaus.

Ungefähr gegen vier Uhr Nachmittags erreichte ich bas kleine Lanbstädtchen D., wo ich meinen Wagen zurudschiete und ben Kutscher bat, doch gefälligft in's Lazareth zu geben und bem herrn Inspector, sowie bem Rattenkönig meine besten Gruße auszurichten.

Um folgenden Morgen setzte ich mich auf die ordinäre Post und kam gegen Abend besselben Tages bei meiner Schwester an. hier verlebte ich nun eine recht angenehme und glückliche Zeit, und es war mir zu Muth, wie Jemand, der sowohl geistigen wie lebelichen Fesseln entsprungen ist. Ach, und ich konnte mich der sußen Luft dieser Freiheit so ganz hingeben, denn vor mir begannen sich ja die Bande zu lüsten, die mich an ein Leben ketteten, das zwar anfangs lustig und glänzend erschien, aber doch zu wenig Gehalt hatte, um einem Gemüth, wie glücklicherweise das meinige war, nicht bald schaal und langweilig zu werden. Aber mitten in diesen vergnügten Tagen brachte mir eines Tages mein Schwager ein Zeitungsblatt in die Hand, und wies mir auf eine Stelle hin, die mich nicht wenig entsette. Da sah ich mich nämlich deutlich und höchst leserlich als

Deferteur bingestellt und mit Stedbriefen verfolgt. 3ch mar auf bas Benaueste abgezeichnet und es fehlte fogar nicht, bag, ale befonderes Rennzeichen, ber fleine Ringer meiner rechten Sand frumm fei. es am Schluffe biefer boflichen Aufforderung bieg, alle Civil- und Militarbeborden werden erfucht, ben oben fignalifirten S. im Betretungefalle arretiren und an bas Rommando ber zweiten reitenben Batterie nach C. abliefern zu laffen, fo begab ich mich augenblicklich mit meinem Urlaubepag in ber Sand jum Burgermeifter ber Stadt, faate ibm, wer ich fei und bemertte babei, ich tonne nicht anders benten, als bag bier eine febr unangenehme Ramensverwechslung stattfinde. Rachdem er meine Bapiere untersucht, auch meinen Entlaffungofchein aus dem Lagareth gefeben, entließ er mich lachend, indem er mich verficherte, obgleich er nach C. berichten muffe, bag ber ftedbrieflich verfolgte Unteroffizier S. fich bei ibm gemelbet, id est gestellt, fo habe bas boch nichts auf fich und es murbe mohl nichts weiter erfolgen.

Aber troß dieser Versicherung des guten Bürgermeisters erfolgte doch etwas Weiteres, darin bestehend, daß mein guter Hauptmann Feind einen Besehl des Abtheilungskommandeurs einsandte, wornach der Unterossizier H. augenblicklich als Arrestant nach C. einzuliesern sei. Das war denn doch ein Bischen zu start und statt mich als Berbrecher nach meiner Garnison zurückschleppen zu lassen, beschloß ich heftig zu erkranken, was ich auch alsdald ausssührte. Bom Lazarreth her sah ich noch etwas übel aus; auch hatte mich diese letzte Zeit sehr alterirt, wehhalb ich vom Kreisphysstus, der in hiesiger Stadt wohnte, ein Zeugniß erwarb, daß ich krank sei, welches statt meiner nach C. wanderte.

So war ich denn für den Augenblick wieder entronnen und da es hier gerade eine lustige bewegte Zeit war, Theater mit Tanzvergnügen, und dieses wieder mit Landpartien abwechselte, so lebte ich in den Tag hinein, und erwachte erst aus meinem Taumel, als ich eines Morgens meinen Urlaubspaß nachsah, und zu meinem nicht geringen Schrecken bemerkte, daß ich schon drei Tage über die mir erlaubte Zeit hier verweilt. Bar' ich nicht fest entschlossen gewesen und
hätte die Aussicht gehabt, das Militarwesen zu verlassen, so war' ich
puntklicher gewesen. Doch so war mir an der guten Meinung meiner Borgesetzen nichts mehr gelegen und dann lebte ich ziemlich sest der Doffnung, mein Abschied sei unterdessen in C. angekommen und damit habe Alles ein Ende.

Mit Muhe und Noth riß ich mich endlich los, melbete bem Burgermeister, daß ich morgen nach C. geben werde und sagte meiner Schwester unter der froben Aussicht Lebewohl, daß ich sie hoffentlich bald in gludlicheren und freieren Berhältniffen wieder seben wurde. Dann setzte ich mich in den Eilwagen und langte noch benselben Abend in G. an.

# Achtzehntes Kapitel.

#### Species facti.

Als ich die Kaserne betrat, und in meine Stube ging, fand ich meine Kameraden dort versammelt, und die Erscheinung eines Gespenstes hatte kein größeres Erschrecken bei ihnen zu Wege bringen können, als mein unvermuthetes Eintreten. Sie betrachteten mich als ein rettungslos verlorenes Wesen und da sie mich eigentlich alle gern hatten, so erwiesen sie mir tausend Gefälligkeiten, an die sie vielleicht sonft nicht gedacht, kurz ich sah mich behandelt, wie Jemand, der am andern Tag zum Richtplatz geführt wird. Auf meine Frage nach Dose hieß es, sein Gesuch um Anstellung sei sogleich berücksichtigt worden und er sührte schon seit ungefähr acht Tagen als Conducteur den Schnellwagen von B. nach R. Auch von

den übrigen Feuerwerkern und Unteroffizieren fehlten mehrere, und ich fand, daß Dose mir im Lazareth die reine Wahrheit gesagt, denn es hatten sich sehr viele zum Abgang gemeldet und die meisten waren schon bei der Gendarmerie, der Post, dem Steueramt zur Probe beschäftigt.

Am andern Morgen meldete ich mich in der Frühe beim Bachtmeister Löffel, der sich bei meinem Anblid vergnügt die hande rieb,
als wollte er sagen: Aha, dich haben wir endlich beim rechten Fleck.
Mit schwerem herzen trat ich darnach meinen Beg zum Kapitan
Feind an und ließ mich bei ihm melden. Er saß in einem groß
geblumten Schlafrod auf seinem Sopha, trank Kaffee und rauchte
seine Pfeise. Bei meinem Cintritt flog eine unheilverkundende
Röthe über sein Gesicht; doch bezwang er sich, nahm meine Mesdung ruhig hin und klopfte nur ein ganz klein wenig mit dem Fuß
auf den Boden.

"Sie konnten Krantheits halber Ihre Urlaubszeit nicht einhalten?" fagte der Feind. "hm, hm! waren Sie beim Bachtmeifter Loffel?"

"Bu befehlen, Berr Sauptmann!"

"Schon gut, Gie fonnen geben."

Ich machte auf dem Absat Rehrt, nicht wenig überrascht von diesem Empfang und wußte nicht, was ich davon denken sollte. Auch meine Rameraden verwunderten sich höchlich, als sie mich so frei und frankt wieder in die Stube treten sahen und ich in meinem Leichtsun dachte: Nun, Gott sei Dank, die Sache ist glücklich beendet. Um eilf Uhr ging ich wie gewöhnlich zum Apell. Der Hauptmann Feind kam an, ging mit großen Schritten vor der Front auf und ab spazieren und hatte wenig zu erinnern. Als der Apell beendigt war, rief mich der Kapitan Feind plöglich vor die Front und sagte zum Wachtmeister Lössel: "Bachtmeister, notiren Sie diesen Unterossitzter, es soll ein Beispiel an ihm statuirt werden. Herr Lieutenant L., Sie haben wohl die Güte," wandte er sich au-

diesen, die Species kacti aufnehmen zu lassen. Und Sie," wandte er sich an mich, soll ein zehusaches Donnerwetterrrr erschlagen. Herrrr — Sie wollen Ihrem Kapitan, ja, der ganzen Brigade auf der Rase herumtanzen. Desertiren aus dem Lazareth, ja desertiren, und anstatt dann zur gehörigen Zeit in Ihre Batterie einzurücken, übertreten Sie ihren Urlaub und kommen fünf Tage später. D herr! Ihnen wird man heim Janden, so wahr ich hauptman Feind heiße. An mir soll es nicht liegen, wenn Sie Ihre Tressen behalten. Auseinander treten!"

Noch einen einzigen fürchterlichen Blid warf mir der Feind hierauf zu, und der Bachtmeister Löffel nahm mich mit auf sein Zimmer, wo der Alt der Species facti gleich seinen Ansang nahm. Daß der Lieutenaut L. das Berhör leitete, war mir recht lieb, denn er war einer von den besten.

"Saben sich ba," sprach er mit seiner schnarrenden Stimme, "eine gute Suppe eingebrockt, werden Rube haben, fie hinab zu wurgen. Na, hören Sie, Wachtmeister Löffel, wir kennen uns, die Sache ist schlimm genug, nicht wahr? Wollen eher etwas davon ab, als was dazu thun."

Der Bachtmeister verbeugte sich mit einem recht sauern Lächeln, dann begann das Berhör. Aus die erste Frage, warum ich aus dem Lazareth entwichen, antwortete ich, man könnte das keine Entweichung nennen, ich habe meinen regelmäßigen Entlassungsschein gehabt, wie er hier vorliege, sei am Morgen, da ich nicht hätte schlasen können, in den Garten hinabgegangen, und so auf die Straße gekommen, wo ich dann ruhig fortgegangen sei. Darauf habe ich einen Wagen gefunden, der nach T. suhr, meine Kleider geholt, die ich bestellt und sei hinweggefahren. Der Lieutenant schüttelte den Kopf, und der Wachtmeister fragte: ob ich nicht gewußt, daß ich acht Tage Mittelarrest beim Ausgang aus dem Lazareth hätte antreten sollen. Als ich hierauf Ja sagte, warf ihm der Lieutenaut einen sinstern Blick zu und zuckte mißmuthig die

Achseln. Wegen der Frage, warum ich über Urlaub ausgeblieben, verwies ich auf das Attest des Kreisphysikus. Damit wurde das Berhör geschlossen, unterschrieben und dem Brigadekommando zusgeschickt.

Bon meinem Better B. batte ich unterbeffen einen recht freundlichen Brief empfangen, worin er mir ungefahr baffelbe fagte, wie ber Bormund. Auch Diefer batte mir noch ein paarmal geschrieben und feine Bermunderung ausgedrudt, warum mein Abicbied nicht tame. Deine einzige hoffnung beruhte noch auf ber Untunft besfelben, benn ich bachte bei mir, bag man mich alebann nicht mehr festhalten tonne. Bergebens faßte ich jeden Tag bie Ordonnang bes Bachtmeifters ab und erfundigte mich auf dem Abtheilungebureau, ob nichts eingelaufen fei, bas mich betrafe: mein Abschied tam nicht; wohl aber ungefähr acht Tage nach Abgang der Species facti Antwort barauf vom Brigadefommando, in welcher au nicht weniger als vier Bochen Mittelarreft verurtheilt mar. Dbendrein wollte ber aute Sauptmann Reind Diefen vier Bochen noch die acht Tage beigefügt wiffen, Die ich in 2B. hatte gu figen gehabt. Doch protestirte ber Lieutenant &. bagegen, indem er fagte, Diefe acht Tage feien jum Anflagepuntt geworben. Die Bri= gabe wiffe alfo barum und habe mir im Bangen eine Strafe von vier Bochen bictirt, Die man nicht willfurlich in funf Bochen umanbern fonne.

Da mir Alles daran gelegen war, Zeit zu gewinnen, so mußte ich frank werden, und es traf sich dabei glücklich oder unglücklich, wie man will, daß mich mein Pferd im Stalle auf den Fuß trat, wodurch ich genöthigt war, ein paar Tage das Zimmer zu hüten. Wie sehnlichst ich einer Antwort auf den Brief an meinen Oheim entgegen sah, kann man sich denken. Aber es kam nichts. Ich wurde wieder gesund erklärt und der hauptmann Feind, der es nicht erwarten konnte, befahl, mich nun schleunigst den andern Morgen in Arrest zu bringen. Da die Boft, mit der die Briefe

vom Brigabefommando einliefen, erst um eilf Uhr Morgens anfam, so wußte ich durch allerhand Kunstgriffe zu zögern, um bis
auf diese Beit zu warten. Abermals vergeblich. Endlich mußte
ich mich bequemen, eine alte verblichene Arrestunisorm anzuziehen
und der Fenerwerker Lingsen, der beordert war, mich nach Rr. 7 ½
zu bringen, holte mich ab. Ich war in einer ganz entsetzlichen
Gemäthöstimmung, denn vier Bochen Mittelarrest ist kein Spaß.
So langsam als möglich schlenderten wir durch die Straßen, aber
es half nichts, wir kamen dem verfluchten Lokale immer näher.

Ploglich vernehme ich aus einem Bilderladen neben mir eine Stimme, die mir fehr bekannt vorlam, und ich gewahre einen großen ftarten Mann in Civil, der mit einem Oberften der Infanterie eifrig fpricht.

"Dho," sagte ber große Mann, "oho, herr Oberst, aber it sage Ihnen, daß bet Bild von unserem allergnädigsten König durchaus nit getroffen is. It muß bat wissen."

Bas der Andere darauf entgegnete, konnten wir nicht verstehen, boch unser alter Oberst von T., jesiger verabschiedeter General, denn Niemand anders als er war es, brulte in dem Bilderladen so laut, als kommandire er die Brigade. "Sie menen den Backenbart," sagte er. "D if versichere Ihnen, den hat der Allergnädigste nie so getragen."

Alls wir auf ber Strage fteben geblieben waren, und erftaunt bineingafften, tam er beraus und wurde uns augenblidlich gewahr.

"Dho," sagte er zu bem Obersten ber Infanterie, "da find zwee von meiner Brigade und ber Ene sieht aus, als wollten sie'n gerade in Arrest schleppen. Wie, das ist ber Unteroffizier S. Run, wat ift's wieder mit Ihnen?" wandte er sich an mich.

"Ad, herr Oberft, bitt um Berzeihung, herr General, wollt' ich fagen, eine gang traurige Gefchichte."

"So," schrie der Alte, "it hoff doch nit, daß Sie fich unredlich aufgeführt haben?" Als ber Feuerwerter Lingfen hierauf versicherte, daß dies durche aus nicht der Fall sei, beruhigte er sich und sagte: "Na nu, kommt mal eine Strede mit und erzählt mir. It," wandte er sich laschend an den Obersten der Infanterie, "it schäme mir niemals, mit meine Unterossiziere zu gehen, och sogar, wenn sie in Arrest gesbracht werden. Ru erzählt man die traurige Geschichte."

Ich begann von meinem Sturg mit dem Pferde, deffen der Alte sich noch zu erinnern wußte, dann wie ich in's Lazareth gebracht wurde, und bei der Geschichte von der Suppe mit Mäusedreck lachte der Alte so unmäßig, daß die Leute auf der Straße erschrocken stehen blieben.

"Dho," bruilte er, "it kenne ben Inspector, ob it ihn kenne: hab schon mehrmals ähnliche Klagen mit ihm zu regeln gehabt, aber it habe nie Luft gehabt, mir in seinen Mäusebreck zu mischen als wenn et mene Leute gar zu nahe anging. Bei Ihnen," setzte er stiller hinzu, "bab if nischt mehr thun konnen. Na nu meiter!"

Best ergablte ich ibm meine Urlaubegeschichte, bag ich frant gemefen fei, bann wie die Species facti abgefagt worden und wie man mich nun zu vier Bochen Arreft verurtheilt. Das Alles brachte ibn in einen gelinden Born und er fonnte ein paar fraftige Bermunichungen gegen ben Saurtmann Reind nicht unterbruden. Much bas neue Brigadefommando befam einen Seitenbieb, "dat." wie er fagte, "mit vier Bochen Arreft bei ber Sand is, obne eine Sache genau zu untersuchen." Ale ich ibm nun ferner ergablte, daß ich wie viele meiner Rameraden nach feinem Abgana auch nicht langer mehr bienen wolle, und bag mein Bormund beghalb ichon vor feche Bochen um meinen Abichied eingefommen fei, ohne daß bis jest eine Resolution erfolgt, rudte er gornig feinen Civilhut auf das linte Dhr und fagte: "Du, it febe, es ift fconft feine Ordnung mehr im Rommando, aber it will feben, mas if gu Ihren Bunften thun tann. Renerwerter Lingfen, it boff, Gie werben bat wohl bei Ihrem Rapitan verantworten wollen, bat if Sie und ben Unteroffizier S. mit zum Abtheilungstommandeur nehme, um über bie Sache zu fprechen."

Naturlich gingen wir mit ibm auf bas Bureau, wo alle Schreiber peranuat auffprangen, ale fie ben alten v. I. bereintreten faben. Schon von Beitem bielt mir ber Abtheilungeschreiber, ber mein Freund mar, ein Papier entgegen, welches ich nach haftiger Durchficht mit großer Freude fur meinen Abichied erfannte. Rach bemielben mar ich icon vor feche Bochen entlaffen und Gott weiß. melde Umftante Schulo maren, bag Diefes Papier erft beute bier anlangte. 3ch gab es bem Oberften, ber es mit fich nabm, um im Rebengimmer mit bem Major zu fprechen. Rach einiger Beit tam er mit Diefem beraus. Es murbe ein Befehl birtirt, nach welchem meine Strafe bis auf Beiteres ju fuevendiren fei. Dies murbe bem Tenerwerter Lingfen eingehandigt und wir follten bamit geben. 3ch fonnte mich nicht enthalten, bem guten alten v. T. berglich für feine Bute zu banten, und ba mir biefer Dant von Bergen fam, fo traten mir bie Thranen in bie Augen', fo bag ber alte Mann gang gerührt murbe und mir beibe Sanbe entgegenftredte. Bie auf ein Rommando verliegen in Diesem Augenblid fammtliche Schreiber ihre Dintenfaffer und fturgten auf ben alten Mann gu, feine Sanbe erareifenb.

"3ch bitte euch, Rinder, fagte er mit etwas gitternder Stimme,

"laßt bat man gut fein, na mi gewiß, laßt gut fein!"

Er suchte seine Sande frei zu machen, und als ihm das nach einiger Mabe gelang, wischte er fich über die Augen und wunschte dem Major einen guten Morgen. Dann wandte er sich noch einmal zu uns, indem er sagte: "It werde morgen C. verlassen und an den Oberrhein geben und euch wahrscheinlich sobald nicht wiesder sehen. Erbt indessen wohl und haltet euren alten Oberst etwas im Andenken."

Bet ben letten Borten wurde feine Stimme fo leife und

schwankend, wie wir es nie von ihm gehört. Er 'ging die Treppen binunter, und keiner von uns hat ihn wieder gesehen; benn er ftarb kurze Zeit darauf in einem kleinen Städtchen am Oberrhein. Er konnte seine Kanoniere nicht vergessen.

# Neunzehntes Kapitel.

#### freiheit.

Als wir die Treppen binabstiegen, rief mir der Abtheilungefchreiber nach, es fei nicht nothwendig ober aut, daß ich Sauptmann Reind von meinem unterbef eingetroffenen Abichied etwas fage, fondern ich foll ibm nur bas Bavier einbandigen, wonach auf Befehl des Majore meine Strafe zu suspendiren fei. Bir tamen gerade recht zum Avell, und faben ichon von Beitem ben Sauptmann Feind, wie er wohlgelaunt und lachend vor ber Batterie auf- und abstieg, mahrscheinlich dachte er in diesem Augenblide an mich und wie wohl es mir im Arreft fein murbe mit ber Ausficht auf eine vierwöchentliche Berforgung bort. Der Bornblid bagegen, womit er ben Fenerwerter Lingfen und mich empfing, womit er den Befchl des Majors las, ift nicht anszudrucken. Beftiger als je trat er mit bem Jug auf ben Boben, fprudelte vor fich bin und fubr ben Fenerwerter Lingfen an: "Berrrt!" fagte er, .. wenn ich Sie mit einem Arreftanten in Arreft fcbide, wer beifit Sie aledann in der Stadt umberlaufen und Begnadigungen nach. fuchen. Gie foll bas Donnerwetter regieren!"

"herr Sauptmann," entgegnete ber Fenerwerker fest, "ich bin nicht in der Stadt nach Begnadigungen umbergelaufen; ich habe nur dem Ersuchen eines sehr wurdigen Mannes, meines fruberen Chefe gefolgt. Aber, herr hauptmann," sette er finfter bingu, "ich biene schon zu lange, um mich wie einen Refruten behandeln zu laffen."

Benn auch ber Feuerwerker Lingfen ein überaus ruhiger Mann war, fo konnte er dagegen, unschuldig gereizt, in eine außerordent-liche Buth gerathen.

"Berr Feuerwerker," entgegnete ber Feind, "halten Sie Ihr Maul, ober ich merbe Species facti über Sie aufnehmen laffen."

"Thun Sie bas, herr hauptmann," schrie ber Feuerwerker, "thun Sie es ja; aber lassen sie es alle meine Rameraden mit unterzeichnen. Bir wollen alsbann auch sagen, wie wir von Ihnen behandelt werden. Wir find keine hunde, benen jeden Augenblick bas Dounerwetter auf die Röpfe fahren soll."

Der Samptmann Feind, blaß vor Buth, brachte hiegegen ftammelnd nur abgebrochene Borte hervor, wobei er die Sand an den Sabel legte. Der Fenerwerker aber ftand ihm ruhig, ich möchte sagen imponirend gegenüber und blidte ihm fest in's Auge.

"Bachtmeister Löffel," schrie nun der Kapitan außer fich, "laffen Sie den Mann angenblidlich auf die Rasernenwache schleppen. Er soll Standrecht haben, ja Standrecht!"

Der Teind hatte geglanbt, dies Wort würde ben Teuerwerker einschüchtern und er einige Worte zu seiner Entschuldigung sagen, was er sogar wünschte, um seinen Jorn besänstigen zu saffen. Als der Feuerwerker aber dagegen kein Wort sagte, sogar lächelnd die Achseln zucke, versor der hauptmann Feind vollkommen seine Bestinnung. Er ftürzte auf den Feuerwerker zu, um ihn am Kragen zu sassen des Warf sich der Lieutenant L. in diesem Augenblick zwischen die Beiden, und befahl dem Feuerwerker, sich in die Kasserne zurückzuziehen. Jest kehrte sich für einen Augenblick der ganze Born des Sauptmanns auf mich, und der Austritt mit dem Feuerwerker Lingsen würde sich wahrscheinlich bei mir wiederholt haben, wenn nicht in diesem Augenblick der Adjutant des Majors erschienen



ware, um dem Feind ein Papier zu überreichen, das er erbrach. Es war mein Abschied, dem von Seiten des Majors an die Batterie hinzugefügt war, was die Strase anbetrase, zu der ich verurtheilt sei, so wolle er an die Brigade berichten, der Unterossizier sei aber vorläusig mit Angabe seines Ausenthaltsortes sogleich zu entlassen.

Der Sauptmann Feind benahm fich bet biefer Rachricht, die ihm gewiß hochft schmerzlich war, für sein Alter gang vortrefflich.

"Nun, Gott sei Dank!" sagte er zu mir, indem er mit der einen hand auf das Papier schlug, "herrr, daß wir Sie los sind. Solche Pflanzen sind der Ruin einer Batterie, und ich muß Ihnen vor versammelter Batterie das Endzeugniß geben, daß Sie nie einen Schuß Pulver werth waren. Gehen Sie —" diesen letten Satsschlöß er mit einem Gemurmel, doch las ich aus seinen Mienen, daß er mich eher der hölle, als dem himmel empfahl.

Da ich nicht mehr Soldat war, machte ich ihm eine anständige tiese Berbengung, drehte der Batterie den Rücken und ging auf meine Stube. Es war mir doch ein eigenes Gefühl, als ich jett mit meinen sämmtlichen Sachen auf die Montirungskammer ging, um sie abzugeben, und ich erinnere mich noch ganz genau des Morgens, wo ich dem Quartiermeister als Bückling vorgestellt wurde. Zwischen damals und jett lagen ein paar Jahre, in denen ich viel gesehen und, wenn man will, auch viel gesernt hatte.

Den Feuerwerker Lingsen fand ich auf seiner Stube in großer Gemuthsbewegung; er wollte die Sache mit dem Kapitan nicht ruben lassen und that es auch nicht, vielmehr drang er darauf, daß Species kacti aufgenommen wurden, zu welchem sich nach und nach mehrere Unterossiziere als Mitarbeiter meldeten. Es kam dabei vielerlei zur Sprache, was dem hauptmann Feind im hochsten Grade unangenehm war und mit Recht; denn ungefähr sechs Bochen, nachdem die Species kacti an die Brigade geschieft waren, kamen sie mit einem Bescheid von dem Generalkommands der Artils

lerie zurud, durch welchen ber Feuerwerker Lingfen zu drei Tagen gelindem Arrest verurtheilt, der hauptmann Feind aber nach einer entlegenen Festungscompagnie versetzt wurde. Lieutenant L. besam später als Rapitan die zweite reitende Batterie.

Sobald ich in C. mit meinen sämmtlichen Geschäften fertig war, packte ich meine Sachen zusammen und nahm einen Plat auf der Post. Bon meinem Better P. hatte ich noch ein paar freundsliche Briefe bekommen, worin er seine Ungeduld aussprach, mich baldigst zu sehen. Auch sagte er mir in einem Briefe, er kenne einen gewissen Grafen R., der mich bei B. gesehen haben wolle, und erzählte mir von einer Nichte, die bei demselben wohnte und die ihn mit dem Grasen häusig besuchte. Der gute Better meinte, es sei ein sehr liebes charmantes Mädchen, und ich würde mich gewiß freuen, ihre nähere Bekanutschaft zu machen. Ob ich mich in der That darauf frente?

In ber Racht gegen zwei Uhr verließ ich C. und fam Doraens gegen funf Ilbr nach B., wo ich eine Stunde marten mußte, um ben Gilmagen besteigen gu fonnen, ber ben Mbein binguf weiter fahrt. Ploglich fiel mir ein, daß ich bier ja wohl meinen theuern Dofe treffen tonne, und taum batte ich mich auf ben Weg gemacht, um nach ibm ju ichauen, ale ich ben langen Reodor in ber Poft= conducteursuniform aus dem Pachofe tommen fab. Auf feiner linken Bruft prangte Die golbene Dienftichnalle und baneben ber filberne Boftabler an ben brei Rettden in ungeheurer Große. Dofe fab übrigens gang gut aus, und er trug fein verfiegeltes Briefpatet mit vieler Bichtigfeit. Jest murbe er mich gemahr, flieg mit langen Schritten auf mich ju und umarmte mich mit bem linten Urm, ben er frei batte, auf's Berglichfte. Er fagte mir, baf er fich außerorbentlich mohl befinde und verficherte mich, es fet in bem Poftmefen eine ungemeine Poefie verborgen. Schon jest fenne er fast alle Steine und Baume auf ber Strede, Die er taglich befahre, und babei habe er Beit genug, lauter lebrreiche und

d,

nutliche Bucher zu lefen. In Rurge ergablte ich ihm meine Schick- fale bis hieher, und er freute fich wirklich, daß auch ich einer guten

Berforgung, wie er fich ausbrudte, entgegen ging.

Sein Postisson stieß in's horn, er machte den Schlag des Wagens auf und lud seine Passagiere ein, ihre Pläze zu nehmen von 1 bis 6. Dann stieg auch er in's Coupé und ich streckte ibm nochmals meine hand hin, von ihm vielleicht auf lange Abschied nehmend. "Apropos," rief er mir plözlich zu, und zog seine Brieftasche heraus, "bald hätt' ich's vergessen, ich will mich in dem Genre der Dichtung versuchen, die Sonnet heißt. Es ist auf einen Freund, z. B. auf Sie, der Abschied von mir nimmt, und die erste Zeile heißt:

"Freund, wenn ich bich einstens wieder fande." Run aber," sagte Feodor, "fehlen mir einige Reime auf fan be. Bitte, sagen Sie mir ein paar."

"Ei," entgegnete ich dem poetischen Conducteur lachend, "nehmen Sie Sande ober Bande."

Dofe fdrieb's eifrig auf.

"Blende," rief ich ihm weiter zu, mahrend der Postillon die Beitsche über seinem Ropf schwang und im Begriff war, sie auf die Pferde niederfallen zu lassen.

Nech einmal ftredte mir Dofe die Sand aus dem Schlag und bat mich noch um einen einzigen Reim.

Während der Wagen sangsam durch das Thor fortrollte, hatte ich noch Zeit, ihm zuzurufen: "Lieber Dose, ein Reim, den wir bis jest noch nicht hatten, ift:

Enbe."

# Wachtstubenabenteuer.

Erfter Theil.

# Erftes Rapitel.

Der Lefer lernt bas Innere einer Unteroffigier-Bachtflube fennen und macht bie Befannticaft
bes commandirenden Bombarbiers.

Man muß fich in die Dlufterien einer Bachtftube nicht gur Beit bes Commers einweihen laffen, wenn braugen Alles grunt und blubt, und der Geruch der Birte oder ber Duft des Grafes neuaieria au ben Renftern bereinfaufelt, um von den fchweren Dam= pfen im Innern bes Lotals gleich erftidt und verftidt au werben. Dan muß ebenfalls nicht luftern fein, Diefem Orte einen neugieris gen Blid zu ichenten in ben Bormittageftunden, wo bie alte Bache fich damit beschäftigt, bas Local und die Berathschaften fur Die neue, die Mittage einzieht, in bestmöglichen Stand zu fegen. In Diefem Augenblid murbe ber Staub, ber von bem arbeitenden Befen aufwirbelt, im Ginflange mit feinen Bermandten, Die aus ben Uni= formen und Manteln ber Soldaten bervortommen, felbit Ginem, ber an bergleichen Sachen gewöhnt ift, ben Athem verfegen. wenn Alles nach militarischen Begriffen reinlich geputt und gefaubert ift, wenn von ben Banten und Tifchen Die fleinen Saufchen Brig gebliebener Tabadafche fortgeblafen find, wenn ber Dfen als Bultan in Thatigfeit nicht mehr von Afchenhaufen umgeben ift, die aleich ausgebrannten Rratern um ibn berliegen, fo ift boch in

folden Augenbliden die Bachtftube noch nicht befähigt, einen anftändigen Befuch zu empfangen.

Die neue Bache ift eben eingezogen und macht es fich bequem. Der Commandant fchreibt feinen Melbezettel ober bereitet fich fei= nen Raffee und wird in biefen Befchaften jeden Augenblid von melbenden Solbaten ober vifitirenden Offizieren geftort. Er muß feine Boften befichtigen, bat bie verschiedenen Lotalitäten gu ubernehmen, die ju feiner Bache geboren, und auf biefe Urt vergebt ibm ber nachmittag eines Bintertags. Bir nehmen an, bag bas Lotal, von bem wir die Ebre baben, ju ergablen, ju einem betafcirten Fort, bas fich eine fleine Biertelftunde von ber Stadt befindet, gebort. Die Bachtftube ift ein bombenfestes Bewolbe, beffen einzige fensterartige Deffnung eine enge Schieficharte ift, Die noch obendrein burch grunes trubes Blas geblendet wird. Da bie Ralte es nicht erlaubt, wie an einem ichonen Sommerabend die Thure gu öffnen, fo ift bier bie Racht ichon langft eingetreten, mabrend braugen noch die Sonne ibre letten Strablen über Die fernen Berge ichieft. Rings ift die Gegend verschneit und die Schildmache vor bem Fort widelt fich fester in ihren Mantel und lauft auf und ab, um fich ju erwarmen. Dabei bat fie an biefem Ort nicht nothig, mit befonderer Aufmertfamteit auf berummandelnde Patrouillen oder Runben gu achten; benn erftere haben in biefer entlegenen Begend nichts gu thun, und ber Offigier, ber lettere gu verfeben bat, trat beute Mittag auf bem Paradeplat jum Bachcommandanten und fagte ihm fo herablaffend wie möglich: "Sie Unteroffizier, halten Sie Ihre Bache gut in Ordnung, 's ift verflucht falt, ich tomme vielleicht, den Poften untersuchen, ohne in die Bachtftube gu treten, ich bin bann fo zwischen eine und zwei ba gemefen."

Der Offizier, der so zu seinem Untergebenen spricht, hat wahrscheinlich erst vor Rurzem die Cpauletten erhalten, und da auf der Kriegsschule Unterossiziere seine Rameraden waren, hat er sich noch nicht so an den kolossalen Unterschied der Stände gewöhnt und gedenkt noch der Zeit, wo ihm der Offizier der Runde ein Gleiches sagte. — "Sie haben mich also verstanden, Unteroffizier? zwischen eins und zwei Uhr!" — "Bu Befehlen, herr Lieutnant!"

Durch das Bewustsein, nicht überrascht zu werden, ist nun auf der Bachtstube des detaschirten Forts die vollsommenste Sicherheit und Sorglosigkeit eingetreten. Zwischen den dicken Mauern wird seit Beginn der kalten Bitterung täglich auf das Fürchterlichste geseitzt, denn holz und Kohlen bekommt jede Bache so ziemlich genug geliesert und daran etwas zu sparen, wurde sich ein gewissenhafter Bachtcommandant als einer Sünde fürchten. Im Gegentheil, es sindet nicht selten eine gewisse Berschleuderung des Brennmaterials statt. Da wird zuweilen eingeheizt, daß die Fliegen vor hise von der Band fallen müssen, und alsdann die Thüre geöffnet, um auch draußen der kalten Belt etwas zukommen zu lassen. Da aber durch ein solches Bersahren doch je zuweilen der Kohlens und holzvorrath früher erschöpft wird, als nöthig, so nimmt man zu allerhand unerslaubten Kouragierungen die Justucht.

Es ift Abends sechs Uhr; die neuen Bosten sind soeben ausgezogen und die alten vor Kälte ziemlich steisgewordenen, treten in bas Gewölbe und lassen sich auf einen der hölzernen Banke nieder, um die Eisentheile ihrer Gewehre und Sabel, die von der Sipe angelausen, mit dem Mantel abzupuhen, damit sie nicht rostig werden. Der Ofen pfeift und summt und verbreitet eine ziemliche Sipe um sich. Bor demselben steht eine Bank, und auf ihr liegt der Bacht-commandant lang ausgestredt. Er hat den Tschako als Kopftissen unter sein haupt gedrückt, das Lederzeug gelöst, und die Patrontasche und den Sabel auf die Seite geschoben, damit diese Gegenstände, die, wenn sie ordonnanzmäßig besestigt werden, auf seinem Rücken bessindlich sind und ihn sehr geniren würden, ihn in seiner bequemen Lage nicht hindern.

Der Bachtcommandant ift ein junger Mensch von vielleicht fünfundzwanzig Jahren und seines Ranges Bombardier bei der Sadlanders Werte. IV.

Annartillerie. Er trat, wie viele feines Bleichen, bor einigen 3abren ein. mit ber feften Abficht, fich bie Cpauletten zu verdienen; boch aina es ihm wie manchem Andern, anftatt in feinen Rebenftunden an ftudiren und fich bie nothigen Renntniffe angueignen. gog er es vor, fich in feiner eigenen feinen Uniform auf ben Strafen und den Raffeebaufern au geigen. Go verlebte er fein erftes und ameites Jahr und ale endlich die Beit tam, mo er bas Gramen ableaen follte, nach beffen Bestehung er in Die Rriegsschule aufgenom= men werben tonnte, batte er bie wenigen Renntniffe, Die er mit in den Militarftand gebracht, rein vergeffen. Undern, Die fich in gleis dem Kalle befanden, waren in Diesem fritischen Beitpunft bie Augen aufaegangen, und weil fie nun vernunftig genug maren, eingufeben, bafi fie, ba fie bei bem täglichen ichweren Dienft genug gu thun batten, bas Reblende nicht nachholen murben, fo ergaben fie fich in ibr Schidfal, und verließen, wenn fie andere Ausfichten hatten, ben Militarftand.

Richt fo ber Bombardier Tipfel, der in dem betafchirten Fort auf ber Dfenbant feinen Bachtverpflichtungen obliegt. Die Ratur hat ibn bei einer ziemlichen Rorperfulle mit einer auten Dofis Bleichgultigfeit ausgestattet, fo bag es fcmer mar, ibn gu einem Entichluß zu bringen. Che es ibm in ben Ginn gefommen mar, feine Stirne mit militarischen Lorbeern ju fcmuden, mar er Schreis bergehülfe bei einem Advotaten gemefen, und hatte ba bei ber Lanaeweile, die ihm bas Copiren ber Prozegaften verschaffte, langfam die 3dee in fich verarbeitet, die Feber aus ber Sand gu legen und die Lunte gu ergreifen. Obgleich ibm fein Bringipal Diefen Schritt febr miberratben batte und ibm unter Unführung ber trauriaften Beifpiele Die Bufunft vor Augen gestellt, bag er es boch nie jum Dffizier bringen murbe, und alfo fein Leben ale Unteroffizier oder bochftens als Reldwebel verbringen mußte, fo mar boch Tipfel gerate burch fein Phlegma nicht ber Mann, fich von einem einmal vorgenommenen Schritte abbringen ju laffen. Er murbe alfo Ranonier, avancirte jum Bombarbier, und ale bie Beit endlich faur, mo ibm ber Abtheilungecommandant Die Bemiffensfrage vorlegen ließ, ob er fich mit Renutniffen mohl fo geruftet glaubte, um por bem Ange bes Brigadecommandeurs bas nothige Gramen abzulegen, fo ging er brei Tage mit fich felbft ju Rath und hatte alebann, wie fcon oben bemerft, Die traurige Entbedung gemacht, bag ibm von feinen früheren Renntniffen nichts geblieben mar.

Unftatt nun aber ju feinem vorigen Befchaft gurudgutehren, nabm Tipfel aufe Reue brei Jahre Dienft an, und faßte ben, fur feine unendliche Faulheit menigstens merkmurbigen Entschluß, einen Berfuch zu machen, ob es nicht gelingen fonnte, bas Fehlende nachaubolen. Diesem Borfat getreu, feben wir ibn auf ber Dfenbant liegen, fein bides rothes Beficht etwas gegen bas Tener gefehrt, und mit beiden Sanden ein Buch haltend, aus dem er auswendig fernt. Go find Robiraufch's Gefchichtstabellen, beffen erfte Abtheilung er feinem Bedachtniffe einzupragen verfucht.

Die Soldaten, Die um ihn ber figen und aus ihren furgen irbenen Pfeifen einen nichte weniger ale moblriechenden Tabat ranchen, mogen den Bombardier Tipfel gut leiden, weil er bei feinem Bleichmuth fehr gutmuthig ift und felten ju bem Entschluß tommen tann, ein bofes Bort gegen feine Untergebenen gu gebrauchen. Anner Diefer Gutmuthigfeit und feinem Phlegma, Die ibm nicht erlauben, anffahrend und beftig zu werden, ift auch noch eine aubere Urfache vorhanden, welche ibm gebietet, feine Untergebenen mit ber größten Rachficht und Gute ju behandeln, um fie bei guter Laune zu erhalten. Durch feine Unftrengungen beim Unswendig= fernen ift ihm ber Tichato etwas auf Die Seite geruckt und faft im Begriff auf ben Boben ju fallen. Unftatt fein ichweres Saupt gu erheben und fein Ropftiffen wieder in Die richtige Lage zu bringen, balt er es mit dem Sintertopfe frampfhaft feft, und die Anftrengung, die fich in feinen Befichtegugen malt, gibt genugfam gu erfennen, bag er bamit feine leichte Arbeit bat. Endlich aber ruticht der Tschato immer mehr auf die Seite, und da er nicht mehr im Stande ift, ihn festzuhalten, so läßt er ihn gleichmuthig auf den Boden rollen, wo dann einer der Kanoniere alsbald in pflichtmäßigem Diensteifer herbeispringt und ihm denfelben unter den Kopf schiebt.

Ohne diesen zu verdrehen, murmelt er zwischen den Jahnen seinen Dant und fügt hinzu: "Göre du, Alter, sei doch so gut und rucke die Bant einen Fuß vom Ofen weg, es wird mir zu warm — so — noch ein Bischen weiter — jest ist's recht! Danke, Manneten!" —

Bir muffen bier beifugen, bag Tipfel eine Beitlang in Rord. beutschland gelebt hatte und es liebte, wenn ihn bie Leute fur einen Berliner anfaben. Rach Diefer fleinen Dienftleiftung rudten bie Solbaten naber um den Dfen und legten neues bolg und Roblen an, mas ber Bombardier geduldig mit anfah, ob ibm gleich bie Sige ein Bischen ju groß murbe, fo bag er fich in furger Beit wieder einige Boll vom Dfen wegruden lief. Da aber Die Bachtftube febr flein mar, fo mar er mit biefen Mandvern balb am Enbe berfelben, und nachdem ber gute Bombarbier einen ichwachen Berfuch gemacht batte, feine Untergebenen babin zu bringen, baf fie bie Thure ein wenig öffneten, mogegen fich aber Diefe einstimmig erffarten, zwinkerte er freundlich mit feinen fleinen Augen und ließ auf feinem Beficht ein Racheln erscheinen, wie es wohl der felbftgefällig thut, ber einen flugen Ginfall bat. Bei bem Bombardier Tipfel mar ein folder ebenfalls Beranlaffung ju dem freundlichen Beficht, bas er machte, benn er mandte fich gegen ben Dfen und rief einen ber Ras noniere namentlich an:

"Lieber Schulten," fagte er fo artig wie möglich, "bu konnteft mir einen großen Gefallen erzeigen, willft bu bas wohl thun?"

"Jo," antwortete ber Kanonier in seiner niederrheinischen Mundart, "wat soll if dohn? It heff ehnen not nig afschloon. Bombarbier."

"3d mein bas, liebe Danneten," entaequete biefer, "fei alfo fo aut und fet' bich bier neben mich auf Die Erbe - fo - nun nimm Diefes Buch." Der Ranonier that, warum er gebeten worden, und nahm Robiraufch's Geschichtstabellen gur Sand. "Es ift mir nämlich bier viel zu beiß," erorterte Tivfel, indem er bann bem Ranonier die Bewegung vormachte, mit ber er bas Buch bandhaben follte, um ibm friiche Luft augufächeln und die gudringlichen Rliegen gu entfernen, Die fich in Diefen Bewolben immer aufbalten. Schule ten that lachend, wie ibm befohlen, und lachend fiel das Corps der andern Soldaten binter bem Dfen ein. Auch über bas Beficht bes Bombardiere Tipfel ergogen fich einige Strablen bes feligften Gut= gudens und er murmelte bas, mas er eben auswendig gelernt hatte, bebaglich vor fich bin. Doch die angenehme Lage, in ber er fich befand, ließ ibn nicht lange bas beschwerliche Befchaft bes Demorirens fortfegen. Bie eine febr befette Stragenorgel bei bem eifrigften Dreben noch bie und ba einen Ton bes Liedes von fich gibt, fo auch ber Bombardier. Er lallte noch einigemal mit ichwerer Bunge und entschlief fanft. Schulten, ber bies auch bald mertte, fentte Robiranich's Gefchichtstabellen und wandte fich barauf gegen feine Rameraden, von benen einer gerade im Begriff mar, eine fcandervolle Befpenftergeschichte ju ergablen, indem er ihnen mit ben Mugen zuwinfte und leife fagte: "Bit! bit! Bombarbier ichlopt."

Ja, er schlief wirklich. Bergessen war die Aufgabe, die er sich gestellt, in seinen leeren Kopf alle die Gegenstände hineingusbringen, die zu einem militärischen Examen nöthig sind. Bergessen waren die Geschichtstabellen und selbst im Traum mußte ihm etwas ganz Anderes vorschweben, denn er schmatte zuweilen mit dem Mund, als genöße er ein gutes Bier und darauf zog er die Lust an sich, als rauche er eine Pfeise dabei. Die Kanoniere wollten den Schlaf ihres Borgesetzen nicht stören, Schulten war hauptsächzlich hiefür gestimmt, denn er hatte an der Bedelei mit dem Buche nicht viel Geschmack gefunden und gebrauchte es, da er es jest eine

mal in der hand hatte, so profan wie möglich, denn mit den vier Eden desselben fratte er fich auf seinem Ropse oder an andern Theilen seines Roppers, wo er ein Bedürfnig biegn verspürte.

Die feierliche Stille, welche feit bem Entichlafen Des Bombarbiers auf bem Fort rubte, follte indeffen nicht lange bauern. Der Simmel batte fich ichon beim Untergang ber Sonne leicht getrubt, und ber Ranonier, ber von Bier bis Geche bie Bache gehabt batte. ergablte, bag ber himmel gang mit Schafbeerben bebedt gemefen. daß bie Sonne blutroth untergegangen und nach biefen untrüglichen Ungeichen in ber Racht noch ein Schneefturm zu gewärtigen fei. Und er hatte fich nicht getäuscht. Denn bald machte nich ber Wind bemertbar und beulte und raufchte um das Fort berum, und ba es in einer Cbene lag, ziemlich entfernt von ber Stadt, fo fonnte bas Better an ben freiftebenden edigen Berten feine gange Tude ausüben, mas es benn auch nicht unterließ. Man borte ben Sturm langfam naber tommen, wie er fich querft mit ben Birten, Die auf Dem Glacis Des Forts fanden, beschäftigte, bann wie eine fluge Urmee die fleine Festung langfam ju umzingeln ichien, und ploplich pon allen Seiten beulend und tobend gegen fie hereinbrach, fo baß es auf den Schießicharten ber außern Mauer ordentlich pfiff, und zwischen den tiefen brummenden Tonen, die der Bind in den langen Thorwegen verurfachte, trifferten oben auf ben Thurmen Die Bindfabuen auf's Rraftiafte.

Die Soldaten fagen in der Wachtstube ruhig bei bem Dfen und lauschten aufmerkfam' bem Toben bes Sturmes. Schulten meinte: ber Divel sei los, und alle dachten frostelnd an die nachsten Stunden, wo auch sie, braugen auf bem Posten stehend, bem Unwetter preisges geben sein wurden.

Da borte man ploglich, wie die außere Barriere des Forts eilig geöffnet murbe; bann tamen Suftritte über den hof und die Solbaten, die emporschraden und nichts anders glaubten, als es fei die Runde, die fie fo unvermuthet überfalle, rudten eilfertig ihr

Lederzeug gurecht, und bann fprang Schulten auf ben Bombarbier ju und fing an, ibn auf's Rraftigfte ju rutteln. Jest öffnete fich aber auch icon bie Thure und die Goldaten erfannten unter bem beschneiten Tichato, ber bereinsah, bas Besicht ihres Rameraben, ber ihnen eilig melbete: es fomme Jemand auf bas Fort gu, ber gang genau wie ein Offizier ansfebe.

Der feste bleierne Schlaf bes Bombardiers mar jest auch ber fraftigen Kauft Schulten's gewichen, und nachdem er noch einmal beftig mit den Lippen gefchmatt, als wolle er ben Bierfrug, ber ibm vielleicht im Traume vorschwebte, bis auf ben Grund leeren. riegelte er feine schweren Augenlider auf und fragte fo freundlich wie möglich : "Ru Mennefen, mas gibt's benn?"

Doch faum hatte ibm Schulten zugerufen , bag fich bie Runde bem Fort nabere, fo fühlte fich Tivfel aanglich ermacht, und verfuchte es, mit einem gewaltigen Sat auf die Beine gu fpringen. Doch gelang ibm bies nur halb und er fam auf die Bant gu figen, wo er fich fo fonell wie moglich baran machte, fein Leberzeng in Ordnung zu bringen. Er mar aber mit diefem Befchaft noch nicht an Ende, ale Die außere Barriere wieder fnarrend aufging und ibn Die herannabenden Tritte überzeugten, daß fich die gefürchtete Runde innerhalb des hofes befinde. Wenn fich in diefem Augenblide seine biden Finger so viel als möglich beeilten, um mittelft bes ordonnangmäßigen Anotens Batrontafche und Gabel auf bem Ruden gu vereinigen, fo bielt er boch ploglich in Diefer Arbeit ein, benn eine Stimme, welche bie ftolvernden Schritte im Bange braugen accompagnirten, überzengte ibn, daß fie keiner Runde angeborte.

"Simmelfaferment!" fluchte es braugen, "foll man fich benn in Diefem verwünschten Rattenneft Urm und Beine brechen? So, Tipfel, lag boch einmal leuchten!" Doch wenn auch Jemand minber langfam in feinen Entichluffen und Befehlen gewesen mare, als ber Bombardier Tipfel, fo batte er boch diefem Befehle nicht Folge leisten können; denn kaum waren die Worte verhallt, so öffnete auch der Sprecher, ohne halb und Bein gebrochen zu haben, von selbst die Thure und warf darauf einen beschneiten Mantel so haftig von sich, daß die Schneeslocken im ganzen Gewölbe umberstoben in die Gesichter der Kanoniere, die sich rasch abwandten, und auf den heißen Ofen, der davon zu zischen begann.

# Zweites Rapitel.



Worin ein junger Freund bes Commandirenden erscheint, und welches baber von fleinen militatifden Bergeben banbelt; auch wird in biefem Rapitel gezeigt, wie fcon es ift, wenn Offigiere und Unteroffigiere in gutem Einverftandniffe leben.

Der Eingetretene mar ein junger Mann, wohl junger als ber Bombardier Tipfel, und wie man auf ben erften Blid fab, von einem gang andern Temperament als biefer. Der Bombarbier batte nicht fo balb erfannt, daß es feine Runde fei, die ibn bedrobe, als er die Arbeit, fein Lederzeng aufammengubinden, weder au Ende brachte, noch den halbgeschurzten Anoten aufloste, indem er mabrscheinlich bei fich felbft bachte, bag biefe beiben Armarturftude, bie fich nur mit Dube auf feinem biden Ruden vereinigen liegen, fich ohne feine Gulfe bald wieder trennen wurden. Er ließ fich lanafam auf die Bant nieder und lachelte vergnügt, als er feinen Bejuch jest genauer besichtigte, ohne sich bie Dube gu nehmen, ein paar Schneefloden zu entfernen, Die fich auf feinen Diden Bangen niedergelaffen hatten, und ba febr langfam ichmolgen. Der Gingetretene trug ebenfalls die Uniform ber Artiflerle, b. b. er trug gerade bas, was man bei ben Offigieren Interimouniform, bei ben Bemeinen aber Jade zu nennen pflegt, ein Gewand mit furgem Schoos und vorn auf ber Bruft mit einer Reihe Rnopfe. Da Diefe Jade fowohl wie seine Beinkleider von seinem Tuche waren und dem wohlsemachsenen Manne recht gut angepaßt, so bildete er einen angenehmen Contrast mit dem Bombardier Tipsel, der der Bequemlichkeit halber sich die weiteste Uniform hatte geben lassen, die nur auf der Kammer zu sinden war. Der Andere war von der reitenden Artislerie, und hatte freilich gegen alle Borschrift den schönen zierlichen Säbel an einer seinen glänzenden Ruppel hängen. Auch waren die kleinen weißen Bänder, die er als Zeichen seiner Bombardierschaft auf den Uchseln trug, nicht von Zwirn, sondern von Silber, ganz wie die der herren Offiziere, ein Berbrechen, das im Falle der Entdeckung schwer bestraft worden wäre.

"Guten Abend, lieber Tipfel," fagte der junge Mann, und warf fich neben ihn auf die Bant hin, "thut mir leid, daß ich dich gestört habe, du hast wahrscheinlich geschlasen, liebes Berg?"

"Ah, bitte recht sehr," entgegnete Tipsel, und machte einen Bersuch, sich ber Geschichtstabellen zu bemeistern, die Schulten in der Berwirrung neben den Ofen in die Asche hatte fallen lassen. Doch da er, ohne sich gar zu sehr anzustrengen, sie nicht erreichen konnte, zeigte er nur darauf hin, und sagte: "Siehst du denn nicht, Freund Robert, daß ich memorirt habe?"

"Gott," sagte ber Andere, laut lachend, "ou hast also memorirt? Ra, beruhige bich nur, ich will bich nicht examiniren. Ich habe in der That ganz andere ernste Dinge mit dir zu sprechen. Ich habe gestern ein Abenteuer gehabt, sieh, Tipfel, ein Abenteuer; daß ich dir jest Alles aussührlich erzähle, ist ein Beweis, wie sehr ich dich liebe."

Tipfel schien diesen Grund gerade nicht bemerkenswerth genug zu finden, daß man seine Rube hatte zu stören brauchen und entgegnete deghalb: "So, ein Abentener? und darum tommst du daber, mich zu ftoren? Das hat mahrscheinlich noch seine Nebenursachen."

"Ja, die hat's, Bruder Tipfel," fagte Robert, "ich tomme hieher, um von dir einen ungeheuren Dienft zu verlangen."

"So, entgegnete Tipfel, und fab ibn zweifelhaft an, "ich will dir gern Alles zu Gefallen thun, was ich kann; aber," fügte er letfer bingu, "wenn es bir an Geld fehlen follte, da foll mich der Teufel holen, wenn ich dir helfen kann."

Lachend sagte darauf der Andere: "Sei nur ruhig, ich weiß sehr gut, daß du beständig selber auf dem Trockenen sigest, und kannst dir wohl einbilden, daß ich den Schuhmacher nicht besuche, wenn an meiner Uhr etwas zerbrochen ist."

Einen Angenblick sab ihn Tipfel an, als suche er ben Sinn bieses Bergleichs, bann schien ihm ploglich ein Licht auszugeben; er lächelte aber nur ein ganz klein wenig und sprach barauf: "War nicht ganz schlecht!"

"Jest aber höre mein Abenteuer," fuhr Robert fort und nahm seinen Gabel zwischen die Beine, um die Arme und den Kopf barauf ju ftugen.

"Barte noch einen Augenblick, Manneken, ebe bn anfängit."
entgegnete Tipfel, und darauf wandte er sich zu den Kanonieren,
denen er sagte: "Ra, seid doch so gut und gebt mir die Bank ber,
worauf ihr sigt, könnt euch ja so lange auf dem Tisch placiren.
Und du, Schulten, da hast du meine Pfeise, storf sie mir, mein
Tabak liegt in der Schublade. So, setze die Bank hier neben die
andere."

Die Kanoniere thaten, wie ihnen befohlen war, und darauf ließ fich Tipfel den Mantel seines Freundes gusammenwickeln, den er als Kopfkiffen an bas Ende ber Bank legte, streckte fich nicht ohne Muhe lang barauf aus und machte ein recht vergnügtes Gesicht, als ihm Schulten die Pseife in den Mund gesteckt-hatte, und auf den Tabak ein brennendes Papier gelegt.

Der junge Mann hatte allen biesen Borbereitungen unter laus tem Lachen zugesehen, setzte sich bann bicht neben seinen bequemen Freund und bat nm geneigtes Gebor. Tipfel that einige machtige Buge aus feiner Bfeife und fagte barauf fehr herablaffend: "Ja, Manneten, jest wollen wir bich anhören."

"Du weißt," begann Robert mit großer Lebhaftigfeit ju ergablen, "daß ich vorgestern auf vierundzwanzig Stunden in Arreft tam , weil ich mir mit meinem Better Chuard ben , auf Gbre! aans uniduldigen Svag gemacht batte, meinem Pferd die Ruge roth gu farben. Sieb, es mar Sonntag Nachmittag, es tam Niemand, ber mit und Bbift fvielen wollte, und bu weift febr aut, bag mein Better Couard ber ungebener ichlechteite Biquetivieler ift, ben es auf Bottes weiter Erde nur gibt. Gearte fann er auch nicht, und mas follen wir mit einander baufeln und une bas Geld abgewinnen, da es ber Bludliche boch bem Undern wieder pumpen mußte, und mahricheinlich nie etwas bavon gurudbefame. 3ch batte auf ber Buitarre icon alle meine Arien abgeflimpert, und die beiben Busmaderinnen, Die uns gegenüber mobnen, maren ausgegangen, ber Teufel mag wiffen, wobin, und fo gab es alfo auch nichts zu fofettiren. Better Eduard - bu fennft ibn ja, er ift gleich melancholisch gestimmt - legte icon feinen Ropf in die Sand und wir grubelten aufammen nach, momit wir uns amufiren fonnten; ba batte er ploglich ben gang beliciofen Ginfall, einmal ben Berinch zu machen, wie meinem ehrmurdigen Rappen, anstatt ber vier weißen Ruge, Die er bat, mobl bergleichen von rother Rarbe fteben murben. Dieje Idee gang famos, mein Buriche mußte Binnober bolen, und wir gingen in ben Stall und faltten meinem Rappen Die Beine brennend roth.

"Es sah gar nicht schlecht aus, ich versichere dich, und wir ftandent gerade in gehöriger Entfernung, um den Totaleffekt, den das Ganze machte, besser übersehen zu können, als plöglich die Stalltbure aufging. Ich dachte an gar nichts Boses, weßhalb du dir meinen Schrecken deuken kannst, als der Wachthabende, der uns bis dahin gar nicht bemerkt, in die Stallgasse flog und melbete:

"Auf Stallwache, herr hauptmann, ein Unteroffizier und drei Dann, bunbertfechbundbreifig Bferbe, wovon zwei frant."

"Dente bir, Tipfel, biefen ichredlichen Augenblid! 3ch fprang raid ju meinem Bferbe in ben Stanber, nahm mein Sadtuch beraus und fing an ju reiben, mas bas Beng bielt. Dein Better Eduard, ber lange unbebulfliche Menich . ber obenbrein nur Infanterift ift, tonnte mir nicht einmal belfen, und icon tam ber Sauptmann Dampffdiff nach und nach naber. Du weißt wohl, die gange Batterie nennt ibn fo, weil er immer von fich blast und fcnaubt, und weil er mit fo großem Betofe Athem bolt. Alfo Ravitan Dampfichiff tommt naber, und obendrein muß ich boren, bag er fich gerade in febr fcblechter Laune befindet, benn er blast ftarfer als fonft und bat an allem was auszusegen. - "Bub, Unteroffizier!" fagte er, "Die Streu ba fcheint mir auch noch febr naß an fein. Bub! pub! Sabens mabricheinlich vergeffen, fie geborig ausbreiten ju laffen!" - "Enticuldigen, Berr Sauptmann," entgegnete ber Bachtcommandant. - "Bub, pub! fcmeigens nur," fagte ber Ravitan barauf, und jest ift er an meinem Stänber.

"Nun, lieber Tipfel, laß mich keinen Bersuch machen, sein Gessicht in jenem Augenblide zu schildern. Er blies die Baden auf, und da er zu gleicher Zeit vor Jorn und Buth roth im Gesicht wurde, so verschwanden seine kleinen Augen ganzlich. — "Buh! puh, Bombardier!" schrie er, "was soll benn das heißen? Sind Sie des Tenfels? Puh, des Teufels? oder sind Sie verruckt? Bas soll das heißen? und was macht die Infanterie in meinem Pferdestall?" — Da ich solche Fragen doch unmöglich alle auf einmal beantworten konnte, so beantwortete ich gar keine, und stotterte nur etwas so ungefähr wie: Entschuldigen, herr hauptmann — kleiner Spaß — bitte recht sehr — und erwartete geduldig mein ferneres Schicksol.

"Die Unmasse von Luft, die der große Born in den Augen bes hauptmanns Dampfichiff aufgejagt hatte, ließen ihn nicht, wie

es sonst wohl seine Art ist, eine große Rede halten, sondern er diktirte mir kurz meine Strafe, die aber noch ziemlich gelinde aussiel, und ich mußte meinem Roß die Beine wieder abwaschen, und dann händigte mir der Wachtmeister eine Verpstegungskarte auf Nro. Sicher ein, wo ich mich, so gut es geben wollte, vierundzwanzig Stunden zu amussiren hatte."

Hier unterbrach sich Robert einen Augenblid', und Tipfel, ber indessen mit dem vergnügtesten Gesichte von der Welt zugelauscht hatte, wandte, ohne den Kopf zu bewegen, seine Augen ein wenig auf die Seite, und fragte mit einer Stimme, die so did und faul aus dem Munde heraustam, als beständen alle Worte aus vieredigen Klögen: "So, das ist das ganze Abenteuer?" Der Gefragte seufzte etwas Beniges und entgegnete darauf: "Ach, nein, lieber Tipsel, ich habe dir diesen Steinen Streich nur als Einleitung erzählt.. Ich bestam also dafür vierundzwanzig Stunden Arrest."

"Und das mit Recht," schaltete der dide Bombardier ein, "denn ich muß dir gestehen, du hast wirklich schon bessere Wige gemacht."

"Du taunst dir denken," suhr Robert nach einer kleinen Pause sort, "daß es übrigens eine verstuchte Geschichte war, an einem Sonntagnachmittage, wo es entsetzlich kalt ist, und wo im Theater eine meiner Lieblingsopern: Jampa, gegeben wurde, nach Aro. Sicher wandern zu mussen. Ich zog meine diesten Reitstiesel an, eine weite Reithose darüber und ließ ein Fläschchen, das einen halben Schoppen Rum enthielt, zwischen Stiefel und Strumpf hinabgleiten, um es vor dem Beherrscher des Militärarresthauses, auch Rattenstönig genannt, zu verbergen. Das gelang denn auch vollsommen. Des Rattenkönigs Majestät suhr mit seinen beiden händen zur Untersuchung nur sehr oberstächlich an meinem Leib herunter, und als er in die verdächtige Gegend kam, wo die Stiefel ansingen, verursachte ihm das Bücken einen so heftigen husten, daß er sich alles Bistitrens enthalten mußte. Da wir auch alte Bekannte sind,

fo brachte er mich in's erfte Stodwert, wo feiner Berficherung nach ben gangen Tag eingeheigt worden mar. Doch es mar bobenfos falt ba, und ale ich ibm bieruber meine befdeibenen Borftellungen machte, murbe er auf einmal gang gornig, fcblug mir die Thure por ber Rafe gu, und ich borte ibn noch im Bang buften und murmeln: Se, be! Grunfnabel! Grunfnabel! wollen Alles beffer miffen, wie alte erfahrene Leute! be! be! Dann flogen noch einige Thuren frachend an, und ich mar einfam und allein. Sieb, es fina icon an buntel zu merben, ale ich eincachottirt murbe; es mar balb feche Uhr und bas Theater mußte gleich beginnen. Da fiel mir bann ber betrübte Contraft zwischen bier und bort recht fchwer auf's Berg. Sier bei ber Ralte, bag einem bie Babne flapperten, eine Rinfterniß, Die man mit ben Sanden greifen fonnte, bort ber lamvenerbellte alangende Raum, behaglich erwarmt und angefüllt mit ber bunten Daffe vergnügter Menfchen, Die fcharren und plandern, flopfen und lachen. Das Parterre, mo bie und ba Giner eine las derliche Meukerung macht, Die ein Anderer auf bem Baradies mit bem Gefdrei irgend eines Thiers beantwortet; ach, bas gange erabkliche Borfviel zu jedem Stud, bas mit einem allgemeinen Rlovfen auf bem Boben nach bem Tatte ber großen Regimentstrommel enbiat, batte jest mabricheinlich angefangen, und ich faß bier in Retten und Banden. Der Rapellmeifter trat jest vor feinen Stubl und ichraubte ibn, um Beit zu gewinnen, ba er noch nicht gleich anfangen wollte, etwas in die Bobe, und jest, ja, jest, Tipfel trat auch fie in ihre Loge."

Diese letten Borte hatte Robert Mann mit erhöhter Stimme gesprochen, beugte sich etwas tiefer auf seinen faulen Freund herab, um zu sehen, was dieses Rathselwort für eine Wirkung auf seinem Gesicht hervorbringe. Doch war dieselbe eben nicht sehr bedeutend. Tipfel spitte seinen Mund wie ein Karpsen, blies mit der größten Ruhe seinen Tabal kunstreich, zu runden Ringen geformt, in die

Offigiere und Unteroffig. in gutem Ginverftandniß. 255

Luft, und fragte bann höchst profaisch und gleichgultig: "Sie? Wer ift bas? Sie?"

"Großer Gott!" fuhr ber junge Mann lebhafter fort, "Zipfel, du bist gräulich vernachlässigt; kaunft du denn nicht denken, wer sie war? Sie, die ich mit diesem allgemeinen Ausdruck benenne? und die selbst unter diesem unklaren Begriff ewig in meinem herzen leben würde?"

"Bielleicht eine ber beiben Puhmacherinnen, mit welchen bu und ber Better Couard fofettirft?"

"Ah, Tipfel, ich bitte bich! Sie war ja auf der ersten Gallerie."
"Na," entgegnete der Andere, "ich versichere dich, daß mich deine Erzählung schon gehörig ennuhirt. Duale mich daher nicht noch unnöthig mit Fragen."

Der junge Mann stieß einen tiefen Seufzer aus und suhr fort: "Sie, Die ich meine, Sie, die ich liebe und anbete, ist die Tochter bes Generals von B."

Bei dem Namen dieses hohen Borgesetzen nahm Tipfel die Pfeife aus dem Munde und sah ben Erzähler so sonderbar lächelnd an, als wollte er damit sagen: es scheine mit ihm nicht ganz richtig zu sein. Doch dieser ließ sich nicht ftoren, sondern fuhr fort:

"Ja ich hatte mich schon lange in das Mädchen sterblich verliebt. Bas habe ich nicht Alles gethan, um ihre Ausmerksamkeit zu erregen? Sabe ich nicht im vorigen Sommer alle Balle, alle Rirchweihen rings herum besucht, ja, jeden Ort, wo es nur die kühnste Phantasie für möglich halten konnte, daß der General mit seiner Tochter da sein würde! Ich habe die Empfehlungsbriese ans meinem Koffer hervorzgesucht, alle die außerordentlichen Empfehlungsbriese von meiner Mutter, mit denen ich vor zwei Jahren hier ankam. Sie waren vom Liegen ganz gelb geworden. Doch da sie vor zwei Jahren von diessem Monat datirt waren, so habe ich es gewagt, sie abzugeben in der Hoffnung, die Leute würden die Jahreszahl für einen Schreibsehler ansehen.

"Durch diese Briefe nun wurde ich in langweilige Theevisiten eingeladen und habe so einige Dugend schrecklicher Abende verlebt, ebe mir einmal gelang, die schone Auguste zu sehen und zu sprechen. Ja, Tipsel, ich habe sie gesprochen. Es war freilich nur sehr wenig. Als ich ihr nämlich vorgestellt wurde, fragte sie, ob ich schon lange hier sei? Und dann kam der Papa und führte sie an den Flügel, wo sie eine Arie von Bellini singen mußte. Sieh, Tipsel, dieser Gessang hat mich gänzlich verliebt gemacht. Doch wo bin ich eigentlich hingerathen?

"Ich saß also im Arrest, und nachdem ich mir zu meiner größten Qual mein trauriges Kerkerloch mit den schönsten Bildern bevölkert hatte, und mich darauf recht unglücklich fühlte, zog ich die Flasche mit dem Rum aus meinem Stiesel hervor, trant ihn bis auf den letten Tropsen aus und siel bald darauf in einen tiesen Schlaf. Als ich wieder erwachte, war es schon heller Tag, und dann wurde es bald Mittag, zwei, drei, vier Uhr, und als sich mein Kerker wieder ansing zu verdunkeln, offnete sich meine Thure, und ich war wieder ein freier Mensch. Nachdem ich mich dem Rattenkönig auf's Beste empsohlen, ging ich in die Kaserne und zog mich anders an.

"Ich habe mich nie mit größerem Behagen recht fein herausgepußt, als nach so einer Gefängnisnacht, des Contrastes halber. Es ift ein göttliches Gefühl, Tipfel, wenn man sich dann so recht tüchtig gewaschen hat, da wird's Einem so recht heiß und behaglich, ja man glaubt, man könne die Welt auswärmen. Ich schlendere also herum, es war so ein recht angenehmer Abend, das heißt, für meine damalige hiße grimmkalt — und es lag so auf den Straßen bis hoch in die Mitte der häuser ein feiner Dust, ein halb gefrorener Rebel. Ich habe das sehr sgern. Dann sehen die Leute von Beitem schon so groß aus, die Wagen rollen so dumpf und man hort den Gang der Menschen so genau; es ist, als wenn Alles ein Echo hätte, und dabet brennen die Straßenlaternen dunkelroth und

werben in der Entfernung immer rother und kleiner. Ich lief bann herum, Straßen auf und ab, ohne eigentlichen Zweck, ja doch, damit ich nicht lüge, ich ging auch ein paarmal an ihren Feustern vorbei, es war Gesellschaft oben. So mochte es acht Uhr geworden sein, der himmel hatte sich etwas umzogen, und es sing ganz leicht an zu schneien; auch war es nicht mehr so kalt wie früher.

"Da ich keinen Mantel bei mir hatte, so wollte ich mich gerade nach hause begeben, als vor mir aus einer Seitengasse ein Mensch auftaucht, ben ich, so bald er in meine Straße einbiegt, an seinem Mantel, seinem weißen Federbusch und Sabel für einen Offizier erkenne. Diese Entdedung hätte mich weiter nicht neugierig ges macht, wenn der Gang dieses edlen Kriegsmannes nicht von außerers dentlichen Erscheinungen begleitet gewesen ware. Beißt du, er marsschite gerade so, wie bei einer Belagerung der erste Ingenieur, wenn er die Laufgraben trassit, was man so nennt im Zickzack geben.

"Unfänglich bilbete ich mir ein, er fuche irgendmo die Rummer eines Saufes, und fei nicht recht mit fich einia, auf welcher Seite fie ju finden fet. 3ch wollte ichon naber eilen, und ibn unterrich= ten, bag fich die ungeraden Rummern linke, Die geraden rechte an ber Strafe befänden, ale er fich an ben Ständer einer Baslaterne lebnte, und ich durch die fonderbaren Bewegungen, Die er babet machte', beutlich einsab, ban ber Soffnungevolle etwas Beniges befneipt fei. Beift bu, lieber Tipfel, er ftredte die Beine weit von fich ab, ließ den Ropf auf die Bruft berunterbangen und fließ einige fonderbare Tone aus. Schon wollte ich mich fachte vorbeischleichen, als er langfam feinen Ropf erbob und meiner anfichtig murbe. Der Mermfte dachte in Diefem Augenblide mahricheinlich, er fet auf bem Grerciervlat, und mit biefer 3bee mochte fich wohl ber Bunich vereinigen, mich jur Beibulfe naber ju rufen, benn er raffte fich schwankend auf, wobei feine Rnie fich nach vorn beugten, ale wollte er mir an Rugen fallen, mabrend die Spipe feines gewaltigen Butes fich leicht an ben Laternenpfahl anlebnte. Wenn ich auch jest an feiner Sadlanbere Berfe. IV. 17

Uniform nicht gesehen hatte, daß er gleichfalls bem eblen Corps ber Artillerie angehöre, fo hatte ich es boch an seinen Worten gemerkt.

"Batterie, Batterie, haalt!" murmelte er erft leife, und fchrie bann bas Commandowort laut.

"Doch da ich keine Luft hatte, mich mit ihm abzugeben, fo wollte ich langfam meiner Bege gieben.

"Daß Cuch das himmel — Safer — Batterie — haalt!" schrie er wieder, und da er hinzufügte: "Es ist wahnsinniges Bolk, ganz wahn- sinniges Bolk — wahn — fin — nig!" so erkannte ich an diesem Ausstruck augenblicklich unsern lieben Lieutenant Schüler und trat naber.

"Er betrachtete mich eine Zeit lang stillschweigend mit so schwerfälligen Augen, denen man wohl ansah, daß ihr Eigenthumer des Guten viel zu viel gethan hatte. Dann schien er mich zu erkennen. Er machte eine Gesichtsverdrehung, die wie Lachen aussehen sollte; doch da ihm dies nicht recht gelingen wollte, so versuchte er seine Augenbrauen finster zusammenzubringen und sagte mir:

"Sie, wahnsinniger Mensch, warum — folgen — Sie — nicht — 'm Befehl 'res Borgesetten und machen — mit Ihrem Gesichus haalt, wenn ich commandire?"

"Ich konnte mich bei biesem Anblid und dieser Rebe des Lachens nicht enthalten, in das auch er, nach einigen vergeblichen Bersuchen, die finstere Miene beizubehalten, einstimmte. herr Lieutenant, womit kann ich Ihnen dienen ?"

"Er lehnte seine ganze Figur wieder an den Laternenpfahl und vertrante mir unter oftmaligem schweren Schluden, daß er auf heute Abend um acht Uhr zum Thee eingeladen sei, zum Thee in einem Sause, wo er der Gouvernante sehr den hof mache, und wo er also auf keinen Fall sehlen durse. Ich machte ihm meine bescheibenen Borstellungen über den Zustand, in dem er sich gerade befände, eine Thaisache, die er eingestand, mir aber dabei versicherte, es sei nicht das Erstemal, daß er sich unter ähnlichen Berhältniffen bei einem Thee auf das Feinste benommen, und gar keinen Berdacht

erregt habe. Es fei nur eine hauptschwierigkeit zu nberwinden, nämlich die, zur rechten Thure hineinzukommen, dann nach allen Seiten zu eine Berbeugung zu machen und ohne Aufsehen nach einem Seffel zu gelangen, wo er dann einige Stunden ruhig sigen bleiben könne. Einen Freund, der für heute Abend versprochen, ihm über diese Klippen hinwegzuhelfen, habe er verfehlt, und also möchte ich ihm den Gefallen thun, und ihn nach dem bezeichneten hause hinbegleiten.

"Bas follte ich machen? Deine leifen Ginreben, bag er fich boch in einem etwas aar ju erheiterten Buftande befinde, beantwortete er mit feiner gewöhnlichen Bbrafe: ich fei ein mahnfinniger Mensch, und ich zog also mit ihm von dannen. Unterwegs mandte ich meine gange Ueberredungefunft an, und brachte es endlich fo weit, daß er fich von mir an einen Brunnen führen ließ, wo ich ihm von dem eistalten Baffer ins Beficht fprigte und ihn bann fo lange aufbielt, bis er mir burch die That bewies, daß er im Stande fei, eine giemliche Berbengung zu machen. In bem Brunnen im Schneegestober fing mich bie Sache an febr zu amufiren, und Du hatteft ben guten langen Rerl feben follen; ich hatte feinen Mantel auf die Schulter genommen, benn ich hoffte, bag die falte Rachtluft wohlthatig auf ihn einwirken murbe, mas benn auch ber Rall war. Schon nach einigen Broben, Die anfangs febr miggludten, tonnte er feinen Rederbut mit Unftand unter ben Urm nehmen; ich feste mich auf ben Brunnenrand; er machte mir feinen Budling und that bann, wie wenn er in anderer Richtung fortgeben wollte.

"So einstudirt, gelangten wir bald an das bezeichnete hans, und hielten dort im Thorweg noch eine Generalprobe. Dann brachte ich seine Toilette in Ordnung, ging als sein Diener mit ihm in das haus, wobei ich den Mantel über den Arm geschlagen hatte, machte ihm die Thure des Borzimmers auf, schob ihn in Gottes Namen hinein, und sah, wie er hier mit Beihulse eines Bedienten in ziemlich gerader Richtung auf die Salonthure lossteuerte."

Den biden Bombarbier batte biefe Beschichte augenscheinlich

sehr ergößt. Zuweilen flog ein leises Lächeln wie ein Blig über sein Antlig. Er lachte einige Male sogar laut, und als sein Freund am Schluß bes oben Erzählten von seinem Plage ausstand und bie steise Saltung und ben schwankenden Gang bes Offiziers ziemlich gut nachbildete, ließ ber Bombardier Arme und Beine von ber Bank berunterhängen, warf ben Kopf hintenüber und brach in ein fürchterliches Gelächter aus. Wie eine Rugel, die von der Göhe eines Berges hinabrollt, sich unaushaltsam in die Tiese fortbewegt, so ging es bem Bombardier Tipsel mit seinem Gelächter. Er begann in den höchsen Touen und lachte durch einige Octave hinunter, bis ihm der Athem ausging und er mit einem gelinden Baßgemurmel aushören mußte, wobei er beständig ausries: "Das ist ein samoses Abenteuer!" Sahaha! Außerordentlich samos! Auf Chre, ganz famos! Hahahaha!"

#### Drittes Rapitel.

Bon Beriegenheiten, in bie man gerathen fann, wenn man eine hinterthure benutt; - bebenfliche Lage fur einen Bombarbier ber reitenben Artillerie.

Anfänglich hatte Robert ebenso berglich mitgelacht, boch schien sich balb seine Luft zu vermindern, und er verzog das Gesicht unsangenehm, wie Jemand, der eine schmerzliche Erinnerung hat. Dann tieß er sich wieder auf seine Bank nieder, ruttelte seinen diden Collegen, der die außerordentliche Luftverschwendung bet seinem Gelächter durch ungeheure Athemzüge wieder einzubringen suchte, und sagte in einem Tone, der traurig sein sollte:

"Ach, lieber Tipfel, nimm mir mein langweiliges Geplauber nicht nibel. Du weißt, wenn ich einmal anfange, so fann ich faum ein Ende sinden. Das, was ich dir soeben erzählte, ist auch nicht mein Abenteuer, sondern die Sache fängt jest erst an, recht pikaut zu werden. Waffne dich also mit Geduld und höre, was mir passirte, nachdem ich mich aus jenem Vorzimmer zurudgezogen.

"Die Thure batte fich binter meinem murbigen Lieutenant geichloffen, und es mar mir febr troftreich, von bem Galon ber ein leichtes Lachen zu vernehmen; woraus ich bann abnahm, bag bie fonderbare Berfaffung feiner Berfon, die nothwendig bemerkt werben mußte, nur eine allgemeine Beiterfeit bervorgerufen batte. 3ch ftieg Die erleuchteten Treppen binunter, und erft, als ich unten in ber Saufflur angefommen mar, bemerfte ich, bag ich vergeffen batte ben Mantel meines Borgesetten oben abzugeben und bag ich ibn noch auf dem Urme trug. Da ich feine Luft hatte, wieder umgu= febren, und es auch braugen recht falt mar, fo nahm ich ben Mantel um meine Schultern, widelte mich feft binein, und ich verfichere bich, daß ich gang wie ein Dffigier ausfah. Die Bache vor bem Saus - es war mahrscheinlich ein Refrut - jog tret bem, baß ber Bapfenftreich vorbei mar, bas Gemehr an, als ich an die Sansthure trat. In bemfelben Angenblid, als ich mich auf Die Strafe begeben wollte, fab ich einen weißen Rederbuich, ber auf dem Ropfe einer Rigur prangte, Die ebenfalls in einen Offiziersmantel gewidelt war, auf mich gutommen. Da ich aus leicht bentbaren Grunden gerade feine Luft hatte, in ber Sausthure eine neue Befanntichaft angufnupfen, fo gog ich mich wieder gurud, bei ben Treppen vorbei, und ließ den Rederbuich, der mabricheinlich auch einem verfpateten Baft geborte, Die Treppen bingufteigen. Best mar Die Luft vor mir wieder rein und ich wollte mich alles Ernftes fort= begeben, ale mir; ich weiß nicht wie, die 3bee tam, einer andern offenen Thur gugumandeln, Die mabricheinlich in ben Barten führte. Go fliegen in mir fo bunfle, abnungevolle Bilber von irgend einem Abentener auf."

"Du bachteft mahrscheinlich an fie," fprach Tipfel, und zwang fein bides Besicht zu einem Lächeln, bas verschmist aussehen sollte.

"Ja, ich dachte an fie," fagte Robert, "und da ich eine fehr lebhafte Einbildungefraft habe, so kann ich mich beim Effen einer Holzbirne leicht überreden, es sei eine saftige Drange. 3ch ging atso durch die Sinterthure hinaus, eine breite Treppe hinab und tam in einen großen Garten, der nicht übel angelegt zu sein schien, aber jest in seinem Wintercostum recht traurig aussah. Die kleinen Becte waren sußhoch mit Laub bedeckt, und die kahlen Aeste der Bäume schauten aus ihren Strohmänteln so frierend in die Luft, daß es mir ordentlich leid that. Ohne Zwed und Absicht ging ich, so langsam es mir die Kälte erlaubte, durch die Baumgänge, blieb hie und da bei einer verödeten Laube stehen und bedauerte recht sehr die armen weißen Figuren, die so nacht dastanden ohne Schutz gegen den rauben Nordwind.

"So batte ich balb bas Ende bes Bartens erreicht und fam an ein breites Bitterthor, bas ich langfam öffnete und binburchging. Es führte auf eine ftille Strafe, Die langs ber Ballmauer binlief, und ich verfichere bich, es war bier recht obe und feierlich. Ge brannten bier feine Baslampen, und nicht einmal ber Schein erbellter Tenfter fab mich freundlich an. Rings um mich mar Alles ichwarz und finfter, binter mir ber Barten und por mir bie gadige Ballmauer mit ein paar alten, fdmargen Thurmen. Da ich obendrein nicht wußte, wo ich mich befand, fo hatte ich fcon bas Gitterthor wieder in Die Sand genommen, um gurudgutebren, als ich plöglich bas Rollen eines Bagens vernahm, ber fich bierber gu bewegen ichien. Deine natürliche Rengierbe veranlagte mich, fteben ju bleiben, fowie auch ber Bedante, mich binten auf Diefen Bagen an fdmingen, ber boch mabricheinlich einem belebteren Stadttheile queilte, und mir fo die Mube gu erfparen, ben Beg gu guß gurudgulegen. Jest bog ber Bagen links um bie Ede, ich fab, bag fich Jemand jum Schlag berauslehnte, barauf horte ich ben leifen Ion einer Rlingel, wie fie fich in berrichaftlichen Bagen befindet, um ben Rutschern ein Beichen ju geben, und bicht vor meiner Rafe bielt ber Bagen.

"3ch hatte ben Rragen meines Mantels in Die Gobe geschlagen, um mich untenntlich ju machen, und freute mich jest fehr barüber, denn ich glaubte, irgend ein Bewohner des hauses oder Gartens habe die Idee, hier nuten anszusteigen und möchte mich viele leicht über meine Erscheinung zur Rede stellen, weßhalb ich mich denn auch sauft bei dem Gartenthor vorbeidruden und meiner Wege geben wollte. In diesem Augenblide schaute dieselbe Person wieder zum Schlage heraus — bente dir, Tipfel, es war ein Frauenzimmer — und rief mich bei Namen."

Bei dieser unerwarteten Bendung bob der Bombardier seinen Kopf in die Sobe und sagte so erstaunt wie möglich: "dich bei Ramen?"

"Run ja," fuhr Robert fort, "fie rief mich bei meinem Bornamen, ober rief wenigstens meinen Bornamen. Robert! Robert!
rief's, bist du's? und ich entgegnete natürlich eben so leise: Ja!
Darauf zog die Dame den Kopf wieder zurud und ich hörte dentlich,
wie sie zu Jemand Anderem sagte: Er ist da! Dieses Andere war
ebenfalls ein Frauenzimmer, das hörte ich an dem Tone der Stimme
mit der es lachend zur Antwort gab: Nun so öffne den Schlag."

"Jest sah ich, wie die Dame, die znerft gesprochen, einen Arm herausstreckte und mit ihrer haud nach dem Griff des Basgenschlages angelte, ohne ihn erreichen zu können. Dienstfertig sprang ich hinzu, öffnete den Wagen, und da man mich, nämlich mich als Nobert, bat, einzusteigen, so säumte ich auch keinen Augensblick, sprang hinein, warf die Wagenthure hinter mir zu und fiel auf eins der weichsten Kissen, auf welchem ich in meinem Leben gesessen."

"Alfo es war tein Fiaterwagen?" schaltete Tipfel fragend ein.

"Es waren weiche Kissen von Seibe, und ebenso war ber Basgen ringonm geposstert. Doch unterbrich mich nicht, beun es passirte in dem Angenblick so viel hintereinander, daß ich nicht Zeit habe, mich mit Einzelnheiten aufzuhalten. Ranm sige ich also in dem Wagen, und schaue ganz verblüfft über diesen plotlichen Wechsel auf das Gartenthor, das mir der Eingang zu einem so sußen Abenteuer geworden, als dort plotlich eine andere Gestalt

auftancht, die, den Bagen erblidend, rasch auf ihn zustürzt. Im gleichen Augenblide ziehen die Pferde an, ich sehe nach jener Persson, die neben dem Bagenschlage herspringt und erkenne, daß es ein Bedienter in eleganter Livree ist, der nach einigem vergeblichen Rusen: man möchte halten, mir ein Brieschen hinausreicht, und dann hinter dem rasch sortrollenden Bagen zurückbleibt.

"Ich site also ba, natürlich stumm wie ein Fisch, und harre mit etwas Schrecken auf die Entwicklung dieser merkwürdigen Geschichte. Die Dame, die neben mir sit, — ja, Tipfel, und die mir so nahe sit, daß ich ihre Athemsüge an meinem Gesicht späre, seufzt und sagt dann leise: "Ach, lieber Robert, wie froh bin ich, daß du gekommen bist. Pauline hat schon geglandt, es wurde dir unmöglich sein, abzukommen." — "Ja, das habe ich geglaubt," sagte jest die Andere, die mir auf dem Rückst gegenüber saß, "denn ich kenne den alten herrn, und weiß, daß, wenn er zufällig die Idee gehabt hätte, heute Abend eine Partie Piket zu spielen, Sie gewiß nicht losgekommen wären." —

"Denke dir nun, daß ich von Allem dem nichts verstand, daß ich natürlich nicht wußte, wer die beiben Mädchen waren, und wer der andere Robert und der alte Gerr. Sprechen durste ich auch nicht, oder ich mußte gleich sagen: Meine Damen, Sie befinden sich auf einem starken Holzwege, und das wäre doch das Robelste gewesen. Aber ich hatte augenblicklich nicht den Muth dazu. Die Kleine neben mir überhob mich auch mährend zehn Minuten der Berlegenheit, ihr eine Antwort geben zu mussen, denn sie plauderte in Einem fort, stellte mir Fragen und beantwortete sie selbst. Ach, und unsere hände hatten sich gefunden, und jedesmal, so oft sie die meinigen sanst gegen ihr Herz drückte, war's mir, als bestäme ich eine heftige Ohrseige. Doch, was soll ich dir all' diese Qualen lange erzählen. Genug, nachdem mir der glückliche Gedanke gekommen war, den Brief, den man mir gegeben, der Dame unter der Rubrif zu überreichen, als sei ich der unmittelbare Abgesande, öffnete ich

ben Bagenschlag, um, im Fall die Sache verwidelt werden tonnte,
— benn auf bem Bode faß ein fehr handfester Autscher — alfogleich ben Beg jur Flucht ergreifen zu konnen. hierauf gestand ich Alles.

"In den ersten Sekunden nach meiner Erklärung, daß ich nicht der gemeinte Robert sei, sondern nur einen Brief zu übergeben habe, schloß ich die Augen und begann, um alle Zeichen des entschlichen Schredens, den diese Nachricht auf die Beiden ausüben mußte, nicht mitzugenießen, zu zählen von Eins bis Hundert und rudwärts — in solchen Fällen ein sehr probates Mittel. Die Sache wurde indessen nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Die Dame neben mir stieß anfänglich einen gelinden Schrei aus und suhr so hastig in die andere Ecke, daß ich glaubte, sie würde den Wagen auseinander brechen. Dann merkte ich an ihrer schluchzenden Stimme, daß sie einige Thränen fallen ließ; doch war ich mit meinem Abwärtszählen noch nicht bis zu den Fünszigen gelangt, als die Andere mir gegenüber in ruhigerem Tone sagte: "Run, liebe Sophie, sei nur still, der herr ist ja einer von Robert's Bestannten, und wird uns gewiß nicht verrathen." —

"Darauf wandte sie sich an mich mit der Frage: ob ich nicht wisse, was meinen Freund abgehalten oder was in dem Briefe stehe. In gutem Glück siel mir der alte herr und die Piketpartie ein, und ich log also auf das Unverschämteste: Jener sei in der That das hinderniß gewesen und der Brief, dessen Inhalt ich nicht kenne, wurde ein Mehres besagen.

"Fraulein Sophie beruhigte sich auch barauf, und bat mein Gegenüber, aus der Seitentasche des Bagens das kleine Fenerzeug zu nehmen, um den Brief lesen zu konnen. Bei dieser Aufsorderung vermuthete ich, daß den Damen neben Lesung des Billets ebenfalls darum zu thun ware, den ihnen bis jeht unbekannten Spiegel meiner Seele zu sehen. Da ich nun, Gott sei Dank! keine Ursache habe, mich meines Gesichts zu schämen, so schling ich meinen Mantelskapen zurud, zog aber den untern Theil dieses Gewandes sest um

mich gusammen, benn ich wußte nicht, ob es gerathen fei, ben Damen mein Bombarbierkollet ju zeigen.

"Jest zundete das Schwefelhölzchen, und mein Blid belehrte mich, daß die Augen meiner beiden Unbekannten beim erften Schimmer nengierig auf mir ruhten. Doch, Gott im himmel! welchen Streich hatte netr meine Ginbildungefraft gespielt! Du wirft doch auch gedacht haben, wie ich dir von dem sugen Athem und dem handebruden erzählte, meine Nachbarin sei ein junges, hubsches Madchen gewesen. Denke dir nun also meinen Schreden, als ich in bas Besicht einer alten Jungser von ungefahr Sechsundbreißig sebe.

"Meine Lage ware jest in Wahrheit wohl recht schrecklich geworden, wenn mich nicht ein Blick auf mein Gegenüber überzeugt
hätte, daß dieses im Stande sei, dem verwickelten Abentener etwas
Interessantes beizumischen. Denn dieses war nämlich ein junges,
hübsches Mädchen, hatte reiches, blondes haar, blaue Angen und
ein allerliebstes Stumpfnäschen, das dem Gesichte etwas Munteres,
ja sogar etwas Reckes gab. Ratürlich waren Beide auf das Cleganteste gekleidet. Nachdem wir uns so gegenseitig betrachtet, übergab ich meinen Brief, nach einem vergeblichen Versuch, die Adresse
ju lesen. Er wurde geöffnet, und während mein Gegenüber das
Licht bielt, las die Andere ungefähr Folgendes:

"Süße Sophie! Perle deines Geschlechts! Und wenn ich dich zehntausendmal um Berzeihung anklehte, daß ich mein Bersprechen nicht hielt und selbst gekommen bin, so kaunst du mir doch auf Ehre nicht leicht verzeihen. Papa hat einmal wieder seine bose Laune und läßt mich nicht fort. Gott, ich sige hier und muß Piket spielen, während du — v, auf Ehre! der Gedanke macht mich ganz rasend! Golde Sophie! du keunst meine unermesliche Liebe zu dir, und kannst dir meinen Schmerz denken, dich in diesem Augenblick nicht sehen zu können. Wirst du es mir übel nehmen, wenn ich nachstebende Bitte gegen dich ausspreche? Wenn ich bich bitte, auf den alten

Schloßplat zu fahren und dort in die große Bude der Bachefiguren zu treten, wo gegen halb zehn Uhr dein Robert dich erwarten wird.

"Postscriptum. Ich bin nämlich überzeugt, daß um die anges gebene Stunde sonst Riemand dort sein wird. Der Ueberbringer dieses Briefes wird euch hingeleiten.

Dein Robert."

## Biertes Rapitel.

Weiches ale Fortsebung bes vorigen jur Berwidlung ber Geschichte wesentlich beitragt, ohne bie Reugierbe bee Lefers ju befriedigen, ein Kapitel wie ungablige andere, - enthalt anch etwas Wachtbienft.

"So lautete ber Brief, und ich verfichere bich, bag ich mir ben Bipfel meines Rragens in ben Mund ftopfen mußte, um nicht mabrend des Lefens laut aufzulachen. Die fleine, blonde Bauline bielt bas Bachsterachen an ihren Mund, um es auszublafen, und als fie mein verftedtes Lacheln bemertte, glitt auch über ihre Buge ein fonderbarer luftiger Ausdrud. Dann blies fie bas Licht aus und wir fagen wieder im Dunkeln. 3ch alfo mar ber Ueberbringer bes Briefes und nun vom Schidfal und meinem Borwit gezwungen, Die Damen auf bem Schlofplat nach der Bachsfigurenbute gu begleiten. Mein Begenüber flopfte dem Ruticher und gab ibm Befehl, borthin ju fahren. Ale fie bei bem Manover fich aus bem Bagenfenfter bog und mich berührte, - o Tipfel! wie wurde mir ba gu Muthe! Die Dame neben mir, ber jene barte, bolgerne Sand und mahricheinlich auch als Fortfetung von derfelben ein eben folder Urm und Rorper geborte, denn ihr Geficht fab mager genng aus, fagte mir jest: "Alfo Gie tennen Robert? 3ch habe Gie nie in feiner Befellichaft gefeben."

"Als ich ihr darauf erwiderte: Robert sei einer meiner genanesten Freunde, log ich mahrhaftig nicht, denn ich meinte mich selbst. Doch hatte mich biese Berficherung fast auf's Neue in Berlegenheit gebracht, denn die Dame war auf dem besten Wege, mich über den

unbekannten Robert ein Langes und Breites auszufragen, als zu meinem guten Glüd ber Bagen bas Pflaster erreichte, und bas laute Rasseln auf bemselben unsere Conversation unterbrach.

Aber ich war an dem Abende wirklich zu lanter Qualen verbammt. Kaum diesem Berhör entgangen, zu welchem Zwed ich mich nebenbei auch noch zum Schlage hinauslehnte, um zu sehen, ob wir nicht bald auf dem alten Schloßplatz waren, fiel mir plößlich ein: Gerechter Himmel! du wirst mit den Damen an der Bude aussteigen, du wirst Billete für sie kaufen muffen, und hast höchstens einige wenige Groschen in deiner Tasche. Sieh, das war für mich der ärgste Schlag, der mich hätte treffen können. Benn der liebenss würdige Nobert, den aber vorher besser der Teusel geholt hätte, in der Bude erschien, so wurde ich natürlich entlardt, aber die Sache behielt immer etwas Poetisches, und ich war dann überzeugt, daß mich die Augen der kleinen Bloudine mit noch größerem Interesse würden angesehen haben. Aber so auf das Allerprosaischste abzutreten und am Eingang der Bude sagen zu mussen: Meine Damen, ich bin ein Lumy ohne Geld, der Gedause war schrecklich für mich.

"Doch es tam besser, als ich gedacht hatte. Wie ein Berbrecher, der zum Richtplat geführt wird, spähte ich nach der Bachsssigurenbude, ob sie nicht vielleicht schon geschlossen sei. Zest suhr der Bagen auf den alten Schlosplat, jest waren wir bei der Bude. Dent' dir meine Freude, Tipsel, sie war verschlossen und finster. Die Perle des weiblichen Geschlechts neben mir wurde dies verschlossene Bretterhaus mit weniger Freude gewahr als ich. Sie stieß einen leichten Senfzer ans, und als der Antscher, dem Beschle gemäß, den man ihm gegeben, stille hielt, fragte sie die kleine Pausline: was nun zu machen sei? Doch diese hatte noch nicht antworten können, als aus dem Schatten der Bäume, die um die Bude standen, eine Gestalt an den Bagenschlag trat, glücklicher Weise nicht an meine Seite, die dann auch die holde Sophte alsbald für ihren Geliebten zu erkennen schien. Sie erhob sich mit einem leisen

Schrei und machte eine Bewegung, als wollte fie burch das geöffnete Wagenfenster flattern. Doch ware dies bei der Masse von Mänteln und Shawls, die fie um sich gehangen hatte, mit einiger Schwierigkeit verknüpft gewesen, weshalb fie sich damit begnügte, ihre beiden Arme unter dem Ausruf: "D mein sußer Robert!" hinauszustrecken.

"Die Stimme, mit der dieser Treffliche ihr zur Antwort gab:
"Ja, ich bin's, meine holde Angebetete!" paßte genau zu dem abgeschmadten Briefstyl von vorhin. Ich verhielt mich in diesem Moment natürlich so ruhig als möglich, denn ehe ich das Beite suchte, wollte ich gern noch einen Bersuch machen, mich bei der kleienen Blondine zu entschuldigen, und diese Hoffnung gründete ich auf die Boraussehung, das zärtliche Paar würde noch einige Worte allein zu sprechen haben und deßhalb genöthigt sein, den Wagen zu verlassen, denn sie konnten doch unmöglich der armen Pauline zusmuthen, in die sinstere Nacht hinauszuspazieren. Ich hatte mich auch nicht getäuscht. Der Edle öffnete den Wagen und fragte: ob sonst noch Jemand da sei, worauf ihm Fräulein Sophie beim Austeigen die Antwort gab: "Ja, Pauline und der" — Die Rennung meiner werthen Person, als Ueberbringer des Briefes, versschwamm in einem langen Auß und das Pärchen spazierte davon.

"Raum war ich sicher, daß fie nicht mehr in der Nabe bes Bagens waren, so faßte ich das kleine Sandchen Paulinen's und sagte ihr so sanft und schmeichelnd wie möglich:

"Mein Fraulein, gurnen Sie mir nicht, ich habe Sie, ohne es zu wollen, betrogen.

"Bei dem letten Borte zudte fie mit der hand, als wollte fie fie fortziehen, und unterdruckte einen gelinden Ausruf, wobei fie eine Bewegung machte, als wollte fie aus dem Wagen springen. Ich ließ aber das kleine warme handchen nicht los und erzählte ihr haarklein, wie ich dazu gekommen sei, die Rolle des Briefträgers zu übernehmen. Das Mädchen schien durch meine Berichte ganz

verwirrt zu werben, und wenn fie fruher bem Unbefannten, weil er mit jenem Briefe tam, rubig gegenübersaß, so schien fie jest boch die trauliche Rabe mit bem fremden Menschen etwas zu incommodiren.

"Aber, mein Gott," sagte sie, "das ist doch sonderbar und unangenehm; was wird Sophie sagen?" worauf ich ihr die Bersicherung gab, daß ich nicht große Lust hätte, das Lettere abzuwarten, und daß mir überhaupt nicht viel daran gelegen sei, was jene würdige Dame sagen würde. — "Doch Ihnen, mein Fräulein," suhr ich sort, indem ich den Bagenschlag leise öffnete, "möchte ich nicht gern eine unangenehme Erinnerung an mich hintersassen. So schmerzlich es mir ist, Sie durch meinen Vorwig betrübt zu haben, so preise ich doch mein Glück, das mich Ihnen gegenüber so angenehme Minuten erleben ließ." — Bei diesen letten Worten stand ich schon auf der Erde, hielt aber noch immer ihr händchen sest. Dann drückte ich es senrig an meine Lippen und entsernte mich mit den Worten Lionel's in der Jungfrau von Orleans: "Diesen Ruß zum Pfande, daß ich dich wieder seh!"

"Es war sehr gut, daß ich im gleichen Angenblick auch schon im Schatten der Bäume war, denn das zärtliche Paar näherte sich dem Wagen, und ich glaubte aus manchen Aenserungen des Erstaunens von Seiten des jungen Sern wahrnehmen zu können, daß sich das geheimnisvolle Dunkel meiner Person ausgehellt hatte. "Oh, oh! ich bitte dich, mein Leben," sagte der Zärtliche; "nein, das ist zu arg, so ein — — Mensch," — Darauf rief er ein paar Mal laut: "Georg! Georg!" so heißt wahrscheinlich einer seiner Freunde, und er dachte vielleicht, ich würde meine Rolle noch beibehalten und, dem Ruse gehorsam, auf ihn zustürzen. — Aber weit gesehlt, ich hütete mich, hatte mich schon dicht an einen Baumstamm gedrückt, und blos meinen rechten Arm unter dem Mantel etwas gelüstet, um im Nothfalle mit einer kräftigen Ohrseige dienen zu können. Aber der Trefsliche stellte keine Nachforschungen nach mir an, er schoo die Perse in den Wagen und wünschte ihr unter den

zartesten Ausbruden eine fanfte, gute Nacht, wobei er die hoffnung aussprach, fie morgen wieder zu sehen. Dann schloß er den Schlag und entfernte fich eilig.

"Der Bagen feste fich jest in Bewegung und bu fannft bir leicht benten, bag ich mich in gleicher Richtung mit ibm unter ben Baumen fortbewegte, benn ich wollte boch wenigstens miffen, wo Die fleine Blondine wohne. In wenig Augenbliden hatten wir ben alten Schlogplat binter uns, die Pferde gogen rafcher an und ich fab nun mobl, bag ich mit ber Rutiche feinen gleichen Schritt halten tonnte. Da tauchten ploblich alte Erinnerungen aus meiner Rindheit in mir auf, wie ich fo oft ohne Abficht und Urfache binten auf ben Bagen geflettert und mit fortgefabren fei. Es ift gut, wenn man in seiner Jugend etwas lernt, ober" - fügte ber Ergabler mit einem Seitenblid auf feinen Collegen bingu - "wenn man nicht fo did ift, wie gemiffe Leute. Denn bu, lieber Tipfel, batteft auf bem Trittbrett ber Rutiche, wo ich mich im nachften Augenblid befant, feinen Blat gehabt. Go rollten wir benn babin, ich noch vor einer halben Stunde joli coeur, jest binten auf als Bedientenfeele. Die Pferde liefen gut, jest bogen wir in eine Sauptstrage ein, Die Bastampe ichien fo bell, dag ich meinen Mantelfragen und die glangenden Anopfe, fo gut es fich thun ließ, verbeden mußte. Dbenbrein machten fich bie und ba ein paar Baffenbuben einen ichlechten Big und riefen bem Ruticher gu: Sinten auf! hinten auf! woranf Diefer auch einige Dale mit ber Beitiche berumfuhr, aber gludlicher Beife ohne mich ju treffen.

"Bald tamen wir wieder in dunklere Straßen, jest auf ben freien Plat bei der Peterskirche und dort vor einem ansehnlichen Sause — über der Thure stand Nummer zehn — an welchem ich auf meinen Entdedungsreisen durch die Stadt oft vorbeigestrichen bin, hielt der Bagen. Ich sprang herab, und nachdem ich gesehen, daß die beiden Damen in's Saus gingen, und daß der Kutscher mit seinen Pserden in den Thorweg einsuhr, entfernte ich mich, au

nichts als an Die fleine Blondine bentent, beren Bild von jenem Abend an unvertilgbar in meinem Bergen ftebt."

Sier ichwieg ber Ergabler und faute ben großen feinernen Bafferfrug, um mit einem frifden Trunt feine troden geworbene Bunge wieder angufeuchten. Tipfel hatte ben letten Theil ber Ergablung nicht mit bem Boblgefallen und bem fichtlichen Bebagen angebort, wie ben Anfang berfelben. Auch gestand er feinem leicht= finnigen Collegen, bag er fich einen gang anbern Ausgang ermartet habe, entweder eine felide Brugelei mit jenem bummen Rerl, ober ein ebenfalls folibes Rachteffen mit ben beiben jungen Damen. Die brei Ranoniere in ber Bachtftube, Die, obgleich fie ber Gr= gablung ebenfalle angeborcht, boch menig bavon verftanden batten, fauerten por bem Dien und Schulten ertbeilte ibnen Unweifung, wie fie die Rinde ihres Commigbrodes durch Roften geniegbarer machen fonnten. Darauf verzehrten fie bas gemeinschaftlich gubereis tete Abendbrod, und nun erhob fich Schulten, ichob bas Lebergeng auf ber Bruft etwas auseinander, öffnete bann bie untern vier Anopfe feiner Uniform, und begann mit berfelben Unifrengung, als goge er aus einem tiefen Brunnen ben Gimer berauf, einen langen Strid aus feinen Beinfleibern bervorzugerren, an bem ein leberner Beutel von giemlicher Brone bing.

Nachdem er dies Futteral geöffnet, zog er eine filberne Uhr beraus, die, ihrem Umfange nach zu urtheilen, wenigstens vier Gehäuse haben mußte. Er toste auch wirklich drei Kasten von Horn, Rupfer und Silber von seiner Zwiebel, wie er die Uhr nannte, ab, eh' er einen prufenden Blick darauf wersen konnte; dann trat er vor seinen Wachtcommandanten hin und sagte: "Bomsbarbeir, sechs Obr! wer moten avsosen!"

Nachdem sich auf diese Aufforderung Bombardier Tipfel burch einen Blid auf seine eigene Uhr überzeugt, daß er noch anderthalb Minuten bis sechs Uhr Beit habe, benutte er diese Frift, um seine Glieder burch starfes Reden und Debnen gum Momente des Auf-

stehens vorzubereiten. Er brehte aus lauter Faulheit seinen Körper auf eine gar merkwürdige Art, wobei er mit dem Ropfe nicht selten den Boden der Wachtstube berührte. Doch zeigte der zusricdene Lusdruck in seinem Gesichte deutlich au, daß er mit dieser Leibessübung ganz zufrieden sei.

Jest war es vollsommen sechs Uhr geworden und Tipsel befahl die Abidssung. Schulten, den die Reihe traf, von sechs bis acht Uhr vor dem Fort auf Posten zu stehen, zog aus seiner Unisormtasche eine ziemliche Flasche voll Branntwein heraus und that acht gewaltige Büge daraus, gerade acht, um, wie er sagte: "vor jedwede Viertelstunde en te han." Dann band er sich ein buntes Kattuntnch um Mund und Nase, was, wenn auch nicht erlaubt, doch von dem Bombardier Tipsel geduldet wurde.

Auch eine andere Unregelmäßigkeit ließ sich sowohl der Ablösende, als der Abgelöste zu Schulden kommen, denn als es draußen von allen Kirchen sechs Uhr geschlagen hatte, verließ der draußen seinen Posten und kam in die Wachtstube, um sich drinnen beim warmen Ofen ablösen zu lassen. Dier unter den Augen ihres würdigen Chefs übergaben sich die wachsamen und trefflichen Kriegsmänner den Posten mit der wichtigen Meldung, daß nichts vorgefallen sei, und daß die Festung und das Schilderhaus noch auf dem alten Fleck stehen.

Schulten wickelte sich hierauf in den uralten Bachtmantel, eisgentlich waren es zwei, die auf einander genäht waren, da die rollende Zeit in den ursprünglichen so viel Löcher gerissen, daß er nur durch einen neuen Ueberzug wieder gestickt werden kounte. Zest zog Schulten sein Heldenschwert heraus, tauchte einen Zipfel des Mautels, dem man aufah, daß er schon oft zu diesem Zwecke gedient hatte, in die Dellampe und schwierte seine Klinge mit dieser schmustigen Fettigkeit, damit ihr die Rässe braußen nicht schade. So gerüstet zog Schulten hinaus und trat seinen Posten an. — Batersland, du kannst ruhig schlasen, deine Heldenschen wachen!

## Fünftes Rapitel.

Couper in ber Machtflube; fleine Charafterguge bes fommanbirenben Bombarbiers Tipfel; rufrenber Freundichaftsbeweis.

Nachdem ber Bombardier Tipfel auf bie fo eben angedeutete Urt für Die Bemachung bes ibm anvertrauten Forte Sorge getragen, erhob er fich gang von feiner Bant und lud feinen Befannten jum Abendeffen ein, mas biefer nicht abschlug. Bu biefem 3mede ließ ber Bombarbier einen Rorb aus ber Ede bergeben und begann Die Berathichaften und Materialien auszupaden. Buerft fam eine roftige Raffeemaschine, b. b. es war nur ein blecherner Topf, um welchen eine fleine Rinne angebracht mar, Die mit Spiritus gefüllt In Ermanalung beffelben ichuttete ber Bombarbier aus einer runden, platten Rlafche Rornbranntwein binein. pacte er einige Gier aus, ein Papier, worein Butter gewidelt mar. ein anderes mit Burft, ein paar ziemlich fcmutige Meffer und eine Babel mit verbogenen Binten; ferner noch Brob, in einer fleinen Dute gemablenen Raffee und Buder. 218 alle biefe Begenftande aufgestellt maren, begann er bas nachtmabl gugubereiten. Das Baffer in bem blechernen Topfe murbe gum Sieben gebracht. und nachdem bie Gier barin gefocht waren, nahm er fie beraus und ichüttete in baffelbe Baffer ben Raffee, ben er mit ber Babel tuchtig umrübrte.

Tipsel befand sich bei dieser Arbeit recht glücklich. Da überhaupt seine liebsten Beschäftigungen die waren, wo er sich nicht vom Platz zu bewegen brauchte, so hatte ihm von jeher, neben dem Effen selbst, die Zubereitung desselben am meisten Freude gemacht. Er erzählte seinen Kameraden oft, daß eine jungere Schwester von ihm einst einen kleinen Rochherd gehabt, mit dem er sich stunden-, ja tagelang vergnügt habe, und es fei im ganzen Saufe Niemand gewesen, der einen Pfannenkuchen so ausgezeichnet habe zubereiten können, wie er auf dem kleinen Rochherde. Solche Erinnerungen konnten ihn ganz begeistern, und er sprach dann, wider seine Gewohnheit, eifrig und viel, besonders wenn er, wie heute Abend, mit der Zubereitung seines Nachtmahls beschäftigt war.

"Ja, ja, Manneten," sagte er zu Robert, ber in ber Bachtstube ruhig auf- und abging, "ich versichere bich, bas macht mir eine ungeheure Freude, wenn ich meine kleinen Sachelchen selbst tochen kann, ja, ja. Beißt du, die Commisweiber sind so entsestlich schmutzig und bat gefällt mir nich."

Bei diesen lesten Borten wischte der Bombardier das Messer, mit dem er die Butter geschnitten, an einem Zipfel seiner Unisorm ab, um mit diesem Instrument die Gabel aus dem Kasse herauszussischen, die ihm unglücklicher Beise hineingesallen war. Während er nun auf eine so luxuriöse Art sein Souper zubereitete, hatten seine Untergebenen gleichfalls Anstalten getroffen, für das ihrige zu sorgen. Einer der Kanoniere hatte sich nämlich binausgeschlichen und sam jest wieder in die Wachtstube, wobei er den Tschako, der ganz mit Kartosseln angefüllt war, unter dem Arm trug. Er zeigte sie lächelnd den beiden andern Kanonieren, und aus seinen Ausgestungen, mit denen er das that, ließ sich deutlich abnehmen, daß er gerade kein Geld dasur ausgegeben, sondern sie vielmehr von einem der Aecker, die um das Fort herumliegen, eigenmächtig mitgesnommen.

Diese Kartoffeln wurden nun der Reihe nach an dem Bachtmantel des Bombardiers, der in einer Ede hing, sorgfältig von ihrem Schmutze befreit, und darauf in die heiße Asche unter dem Ofen gelegt, worauf die Kanoniere abwechselnd davor hinknieeten und mit mehr Sorgfalt darauf Acht gaben, als sie früher auf die Bewachung des Forts verwendet hatten.

Tipfel ersuchte feinen Befannten, jest Plat gu nehmen und

Beide thaten dem Kaffee, den Ciern, sowie dem Butterbrod alle erbenkliche Ehre an. Als der hunger Tipfels einigermaßen gestillt
war, hatte er die Gefälligkeit, über die erzählten Abentener seines
Freundes noch einmal zu lächeln und versicherte, daß er sie höchst
angenehm finde.

"Aber, Männeken," sagte er, "du haft mir vorhin von einem Dienst gesprochen, ben ich dir leisten soll, und ich bin so sehr bein Freund, daß ich dich sogar auffordere, mir diesen Dienst zu nennen, denn wenn es in meinen Kräften steht, will ich dir gern belsen."

Der junge Mann, dem man während des Cffens nicht angemerkt hatte, daß ein tiefer Kummer seine Seele beenge, legte jest das Messer mit einem gelinden Seufzer hin, wischte sich den Mund mit dem roth und weiß karrirten Taschentuch des Bombardiers Tipfel ab, welches derselbe als Tischtuch vor sich ausgebreitet hatte, und entgeguete:

"Ja, lieber Freund, ich habe das wahrhaftig nicht vergessen. Siehst du, seit vorgestern, wo mir das merkwürdige Abenteuer passifirte, bin ich um das Saus des hübschen blonden Mädchens herumgeschlichen, ohne sie zu sehen. Ich hatte einen Brief bei mir, den ich ihr geschrieben, ich versichere dich, Tipfel, einen Musterbrief. Aber es war mir nicht möglich, auch nur eine Seele aus dem Hause zu sehen, der ich mein Bertrauen hätte schenken mögen. Der Kutscher, der uns den Abend gefahren, ging wohl einige Mal aus und ein, aber der Kerl hat ein so infam patiges Gesicht, daß ich es nicht wagte, ihn anzureden. Auch sah er mich so von der Seite an, als wenn er sich meiner erinnerte, und deshalb mußte ich jedesmal unverrichteter Dinge abziehen. Meinem Burschen, du kennst das Hornvieh, konnte ich den Brief unmöglich anvertrauen, und da komme ich denn rathlos zu dir."

"om, Manneten," fagte Tipfel, "aber bu hatteft ja in's Sane

geben tonnen. Beipt bu, wie wir schon oft gethan, und bich nach einem fichern herrn Muller erkundigen."

"Gang recht," versette Robert, "aber wenn mich bie Aeltere gesehen hatte; benn ich fürchte doch, die traut mir nicht recht, und hatte einen Brief an die fleine Blondine gewiß unterschlagen."

"Ja, mas ift ba gu machen?" fagte Tipfel.

"Ach, lieber Freund," entgegnete Robert, "fie nicht wieder gu feben, mare schrecklich."

"Sie," ladjelte Tipfel, "wer ift benn bie Sie? etwa bie Todjeter bes Generals von P. ?"

"Ach," fprach der junge Mann, "wie kannft bn jest nur schlechte Wige machen? Wer kann sie benn anders sein, als bas liebe blonde Madchen, die kleine Pauline?"

"Run, Manneken," fpottelte ber Bombardier, "es mar mir nur wegen ber Confequeng."

"Ja so," suhr der Andere fort, "na lag nur gut sein und höre mich. Meinen Brief nuß sie erhalten und hente noch, aber in dem Bie? besteht der Dienst, den du mir leisten sollst. Du bist mein Freund, Tipsel, und wirst mir den Gefassen schon erzeigen. Es ist jett noch nicht einmal sieben Uhr, hieher auf das Fort komut weber Patrouisse noch Annde, also kaunst du es schon wagen, deine Wache zu verlassen. Ich bleibe für den Nothfall da, und werde deine wichtigen Geschäfte hier schon versehen können."

Bei dieser Anfforderung legte der Bombardier Meffer und Gabel hin und sah seinen Freund mit seltsam erstaunten Bliden an. Diese Zumuthung hatte der gute Tipsel nicht erwartet. Seine Bache zu verlassen und in die Stadt zu gehen erschien ihm so sehr dienstwidrig, daß er erst langsam, dann immer heftiger mit dem Kopf schüttelte, und endlich, so bestimmt es ihm möglich war, sagte: "das geht gewiß nicht an."

Reben bem Gedanken, so gang gegen seine Inftruktion als Bachtcommandant gu fehlen, lag ber hauptgrund Diefer entschie-

benen Beigerung in bem unangenehmen Better braugen, benn ber Bind pfiff und beulte noch immer um bas Fort berum. Und bann ber weite, lange Beg gur Stadt, bas mar ja bas Einzige, mas bem auten, diden Bomborbter bas Bachehalten überhaupt fo unangenebm machte; benn wenn er einmal auf feiner Bachtftube festfaß. wenn er fich an bem Fener burchwarmt und feinen Rorb unterfucht batte, dag ihm nichts jum Raffee Nachmittags, Abende jum Rachteffen, fowie Morgens jum Krubftud feblte, wenn er bie Bfeife und ben Tabat nicht vergeffen und ein Buch bei ber Sand batte, etma wie Robiraufch's Beschichtstabellen, womit er fein Bedachtniß figelte, oder im Rothfall auch nur einen Roman von Spiek ober Cramer, um die Beit todtzuschlagen, fo mar es ihm febr gleichaultig, ob feine Bache vierundzwanzig Stunden, achtundvierzig ober gar noch langer gedauert batte. Ja, es mar icon einige Dal vorgetommen, baß ein Ramerab, ber ibn ablofen munte, einen aut verfebenen Rorb mit auf die Bache nahm, und mit Gulfe beffelben ben Bombarbier überredete, ftatt feiner noch einmal vierundzwanzig Stunden bagubleiben, mas er benn auch gern gethan.

Der Kapitan, der von dieser seltenen Leidenschaft Tipsel's sur das Bachebalten in Kenntniß gesetzt wurde, hatte einmal die Erstaubniß gegeben, ihn so lange auf der Bache zu lassen, als er freiwillig durch Itebereinkunft mit seinen Kameraden dabliebe, und der diese Bombardier hatte ohne Biderstreben fünf Tage lang den Dienst versehen, und versicherte am sechsten, er besinde sich recht wohl dabei; wahrscheinlich hätte er es auch noch Monate lang ausgehalten, wenn nicht an demselben Tage eine Instruktion von der Commandantur gekommen wäre, welche den Bachthabenden auf dem Fort auf das Strengste besahl, viermal in der Racht sämmtliche Berke zu untersuchen. Diese Zumuthung fand denn der Bombardier Tipsel etwas zu hart, und verließ deshalb am sechsten Tage traurig den Ort, wo er so glücklich gewesen.

Rach Erzählung Diefer Thatfache tann fich Jeder leicht denten,

mit welchem Erstannen Tipfel die Forderung feines Freundes erfuhr, und wie standhaft er fie anfänglich jurudwies.

Doch Robert ließ sich nicht so leicht abschreden, und wandte alle Künste der Berführung an, um seinen Freund zu überredenLange war Alles umsonst, doch als ihm endlich der junge Mann sagte, er solle eine von den Bachtmanuschaften mitnehmen, dem er einige gültige Zettel, sautend auf Rüdesheimer und westphälischen Schinken, zwei Sachen, die Tipsel gern zu frühstüden pslegte, einhändigen wollte, ließ er sich erweichen und versprach die Commission zu übernehmen. Darauf legte er sein Lederzeug ab, welches sich der Andere mit Hülse der Kanoniere umhing, wickelte sich in seinen Bachtmantel, ermahnte jeden der Kanoniere in einer besondern Rede, sie möchten doch um's himmels willen keinen Unsug treiben, und erklärte sich darauf unter einigem Geseusze zum Fortgehen bereit. Robert hatte sich unterdessen an den Tisch gesetz und schrieb auf ein Blatt Pavier:

"Da ich Ihre Rechnung vom 1. v. M. unglücklicher Beise verlegt habe, so muß ich um eine neue bitten, ehe ich die kleine Summe bezahlen kann. Zugleich bitte ich, dem Ueberbringer zwei Flaschen Rüdesheimer und drei Pfund westphälischen Schinken mitzgugeben. Er wird Ihnen den Betrag dafür einhändigen.

Bombardier R."

"Notabene. Da es mir schon einige Male passirte, daß die Ranoniere von dem Geld, das man ihnen mitgab, verloren, so bitte ich, mir morgen fruh die Rechnung zu schiden, wo ich alsdann nicht ermangeln werde."

Er handigte diesen Zettel, sowie ein zierlich zusammengefaltetes Billet dem Bombardier Tipfel ein, welcher das lettere, um es nicht zu beschmutzen, in einen alten Patrouillenzettel wickelte und in die Tasche steckte. Dann nahm er einen der Kanoniere mit und trat seinen schweren Gang an.

## Sechstes Rapitel.

Mus welchem junge Militare erfeben, wie fie es nicht machen follen, indem barin Bachtbienft-Bergeben von ber grobften Art vortommen. — Mufterien einer Dachtammer und Anleitung jum Copiren fcwieriger Attenftude.

Drangen flogen die Schneefloden und heulte der Bind: man konnte keine drei Schritte vor sich sehen. Aus der Stadt blidte hie und da der Schimmer eines Lichts durch Schnee und Rebel, wie ein blutrother Punkt hervor, es war ein sehr schlechtes Better; sogar das Gesumme und Gemurmel auf den Straßen, das man soust durch die Stille der Racht auf weite Entfernung hört, wurde durch die sallenden Flocken und den liegenden Schnee zu einem kaum vernehmbaren Geräusch gedämpft. Tipfel sagte an der Barrière des Forts seinem Frennde noch einmal, er solle nur bedeuken, wie er sich jeht für ihn ausopfere und welchen ungeheuren Dienst er ihm aus purer Freundschaft leiste. Dann zog er seinen Mantel seiter um sich und ging der Stadt zu. Schulten, der für diesen besondern Fall als der umsschiziste und brauchbarste Mann der Bache wieder von seinem Posten abgelöst worden war, begleitete seinen Chef.

So zogen sie feierlich und langsam babin, hatten balb bas Fort mit seinen Außenwerken und dem Glacis hinter sich und schlugen einen kleinen Feldweg ein, der sie in wenig Augenblicken auf die Chausse führte, wo sie bald das erste Thor der Stadt erreichten. Bor demselben stand der Bombardier einen Augenblick still und rief den Kanonier beim Namen.

"Sore, Schuiten," sprach er, "wenn du nicht ein langgedienter Rerl warest, wurde ich dir nicht anvertrauen, daß mir das Berlassen meiner Wache doch etwas sehr gewagt vorkommt, und mir eine Ahnung vorschwebt, als führe die Sache zu keinem guten Ende."

Schulten, der bagegen ichon im Beifte einen fleinen warmen

aladen vor sich sah, wo er ben Rudesheimer und Schinken len sollte, und der dabei in dem Gedanken schwelgte, daß für unentgeldlich ein sollter Bitterer abfallen wurde, entgeguete: mbardeir, heft nix ze sein. Sed doch schon de mehrmolen von hen ablopen."

Rach dem Austausch dieser Gefühle traten Beide in die Stadt. düstere Feld draußen mit dem Schneegestöber und die ganze rige und schmutige Winterlandschaft hatte wohl den Bombardier sedenklich gestimmt, denn als er jest die Straßen zwischen den chteten häusern dahinwandelte, als er die Menschen sah, die g beieinander vorbeistrichen und aus den zahlreichen Bierhäus und Weinkneipen munterer Lärm an sein Ohr schlug, begann zuszuhauen und machte sich allerhand Gedanken, wie er wohl Besten und Zwecknäßigsten jenen Brief an seine Adresse bringen ie. Dabei siel ihm plöslich ein, daß sein Erscheinen in der In Dienstuntsorm wohl nicht dazu geeignet wäre, ihn für einen zeboten zu halten, weßhalb er den Entschluß faßte, sich sogleich einem Bekannten zu begeben, um sich von diesem einen bürgersen Unzug zu leihen, wie er es schon oft gethan.

Bei der nachsten Strafenede, unter einer großen Laterne, jog fel feine beiden Schreiben heraus, wovon er jedes besonders gewitelt hatte, und übergab dem Rauonier das eine, auf Rudes, ner und Schinken lautend, und stedte das andere wieder in Tasch.

Der Freund Tipfel's, welchen er nun zu obigem 3wecke aufjte, wa Schreiber bei einem Abvokaten, und wohnte in einem
zelegenen, engen Gäßchen, im fünften Stock eines kleinen Sauses.
r Bonberdier überzengte sich erft von der Straße aus, daß sein
kanner wirklich zu Sause sei, denn ein schwacher Schein erhellte
kleien Fenster, ehe er die schwierige Arbeit unternahm, sunf
lechte Treppen hinaufzuklettern. Mit einiger Anstrengung ges
igte e hinauf bis unter das Dach und klopfte an die Thure.

Reben der Aussicht, sich seinem Freunde zu Liebe hier umkleiden zu können, hatte auch Tivsel daran gedacht, daß sein anderer Freund, der Schreiber, beständig einen guten Tabak vorräthig habe, und er hatte sich schon deim hinausklettern der fünf Treppen dem süßem Gedanken überlassen, sich dort oben einige Augenblicke auf's Bett legen zu können und bei einer guten Pfeise Tabak von den gehabten und noch zu erwartenden Mühseligkeiten eine halbe Stunde ausruhen zu können. Um so unangenehmer war es daher dem Bombardier, als, nachdem er auf drei verschiedene Arten an die Thüre geklopft hatte, nämlich zuerst leise mit dem Zeigesinger, donn mit einer Faust und eudlich mit beiden Fäusten zugleich — von innen keine Antwort ersolgte.

Da sich Tipsel von früher her erinnerte, daß die Thure verschiedene Spalten hatte, durch welche man bequem das Innere des Zimmers übersehen konnte, so suhr er mit seinem Kopse nach allen Richtungen bei derselben vorbei, ohne aber nur den kleinsten Lichtzfrahl zu erspähen. Entweder hatte sich Tipsel getäuscht, als er unten Licht zu erspähen glaubte, oder der Schreiber hatte die Thüce von inwendig mit etwas verhängt, um neugierige Blide von dem Eindringen in sein heiligthum abzuhalten. Letteres schien dem Bombardier am wahrscheinlichsten, und da er wußte, wie sich bei öhnlichen Gelegenheiten sein Freund schon gegen ihn benommen, so beugte er sich mühsam bis zum Schlüsselloch herunter und rief mit gedämpster Stimme hinein:

"Se, du! ich bin's, Tipfel! Mach mir doch in's Teufels Ramen auf! Ich habe dringend mit dir zu sprechen. Brauchst die doch vor mir nicht zu geniren."

Anfänglich folgte auch hierauf in dem Zimmer teine Bewegung. Dann aber hörte man eine Stimme leise murmln, ein Stuhl wurde gerudt, und das oben erwähnte Tuch an der Thure eine handbreit zuruckgezogen und dann von Innen herausgefragt: "Aber was hast du denn eigentlich vor, daß bu mich im Arbeiten

ftorft? Lag mich in Rube. Ich habe von einem außerst verwickelten Altenftud eine Copie zu nehmen. Wenn du also nicht sehr pressitt bist, lag mich in Frieden."

"Ja, aber lieb' Manneken," erwiderte der Bombardier, durch die Aussicht auf eine warme Stube und eine Pfeise Tabak, die ihm doch noch werden konnte, sichtlich erheitert, "es presürt sehr ich versichere dich. Ich bin express von der Wache draußen auf dem Fort hereingelausen, und muß dich nothwendig sprechen. Mach' nur aus."

Der drinnen gab hierauf anfänglich keine Antwort, sondern zog sich von der Thure zuruck, und es war, als habe ihn ein ge-waltiger Bruftkrampf überfallen, denn er fing an laut zu huften, da-rauf zu pfeifen und dazwischen schien es dem Bombardier Tipfel, als würde ein Stuhl oder irgend ein anderes Möbel bei Seite geruckt, worauf sich denn endlich die Thure öffnete und ihm der Eintrit gestattet wurde.

Trop bem bie Dachfammer bes Greibers eben nicht mit Glegang und Lurus angefüllt mar, wozu auch bies Lofal nicht vafte. benn bie Band ber einen Seite neigte fich fo fchief unter bas Dach binab, bag, wenn felbft die Beleuchtung aus mehr als einer Talgferge bestanden batte, fie boch nicht im Stande gemesen mare, ben binterften Raum zu erhellen, mar boch etwas in bem Gemach, mas ber Bombardier Tipfel mit vielem Boblbehagen betrachtete, namlich auf bem Tifch in ber Mitte bes Bimmers fanden ein paar Teller mit faltem Fleisch und Rartoffelfalat, sowie auch ein großer Bafferfrug, der aber mit Bier angefüllt mar. Der Befiger all' Diefer Berrlichkeiten, ber fich, wie ohne Abficht, beim Gintritte Tipfel's in eine Cde bes Bimmers gurudjog, wo er binter einem großen Borbang feine Rleiberschäte vermahrte, fchien auch jest noch nicht über bas unvermuthete Erscheinen bes Bombardiers febr erfreut. Diefer aber, ber ein febr arglofes Bemuth batte, fab fich auf bem Tifch nach jenen Aften um, von welchen eine Copie gu

nehmen sein Freund gerade beschäftigt gewesen war. Und da er nichts davon bemerkte, so erkundigte er sich theilnehmend: wo sich denn sein Schreibenlt befände? — eine naseweise Frage, die der Schreiber nur durch einen verlegenen Blid hinter sich nach dem Borshang beantwortete.

Tipfel warf sich auf einen Stuhl nieder, und nachdem er ben Inhalt des Basserkruges mit vieler Tiefe untersucht, entdeckte er seinem Freunde mit so wenig Borten als möglich, was ihn hierher subre, und welchen unendlichen Gefallen er ihm erzeigen wurde, wenn er ihm auf einige Stunden einen burgerlichen Auzug leihen wurde.

Benn auch, wie gesagt, der Schreiber seinem Freunde schon einige Male solchen Liebesdienst erwiesen, so schien ihn doch heute Abend die Bitte nicht wenig in Berlegenheit zu setzen. Er machte einige Ausreden, die aber der Bombardier, den Basserfug beständig in der hand haltend, mit einem leichten Lächeln und den Borten zu widerlegen suchte: "Na, Männeken, es wird schon geben."

"Nu, ja," entgegnete ber Andere mit einiger Ueberlegung, "ich will bir den Anzug geben. Pade also die Sachen in beinen Mantel und mach', bag bu fortfommft."

"Ja, Männeken," entgegnete Tipfel, "du kommst mir sehr ridis fül vor. Wo soll ich mich benn eigentlich anziehen? Du weißt ja boch, daß ich heute Abend nicht in die Raserne geben kann, benn wenn mich ber Feldwebel irgendwo sabe, so sabe ich morgen, weil ich von der Bache gegangen, minbestens bret Tage auf's Solz. Denke dir drei Tage ohne Bett, wo man nichts bekommt, als Basser und Brod."

"Bas?" entgegnete ihm der Schreiber, "du willft dich doch nicht hier bei mir ause und anziehen?"

"Ce wird wohl nicht andere ju machen fein, Manneten," fagte Tipfel, worauf der Andere haftig im Bimmer aufe und ablief

und in nicht geringer Berlegenheit zu sein schien. "Benn es bich aber genirt," fuhr ber Bombardier fort, "mich in meiner ganzen Schönheit zu sehen, so laß mich nur hinter den Borhang treten. Ich will mich da allein behelfen."

Bei dieser Zumuthung sprang der Schreiber wie ein gereizter Lowe mit einem Sate vor den Borhang, und rief so hastig und ausdrucksvoll: "Rein, nein, das geht nicht!" daß es selbst den gleichmüthigen Tipsel ausmerksam machte, und allerlei Ideen bei ihm ausstliegen. Doch da er viel zu faul war, über trgend etwas nachzudenken, es auch gerade auf dem benachbarten Kirchenthurm drei Viertel auf acht schlug, so that er einen neuen Zug aus dem Bierkrug und versicherte: es salle ihm gar nicht ein, sich hinter dem Borhang zu amusiren, und wenn es ihm lieber wäre, wolle er sich mitten in der Stube, ja sogar im Nothfalle oben auf dem Tische aus- und anziehen.

Nachdem der Schreiber eine Zeitlang mit fich selbst getampft, siegte doch seine Freundschaft für den Bombardier, und er versprach ihm die Kleider unter der Bedingung, daß bas Licht ausgelöscht würde, und er sich im Dunkeln aus- und anziehen muffe, mas dieser benn auch nach vielen Einreden zu thun versprach.

Bei biesen Berhandlungen hatte ein sehr feines Ohr hinter bem Borhang ein leises Richern hören können, doch jede der beiden handelnden Barteien war so mit sich selbst beschäftigt, daß sie auf dergleischen nicht Acht gab. Der Schreiber ging nun zu seinem Rleiderschap und warf hinter dem Borhang her eine alte schwarze Hose, einen sonstigen schwarzen Frack, der aber sehr fadenscheinig geworden war und eine entschiedene Borliebe für die braune Farbe zeigte, dann eine gewesene Sammetweste, löschte daranf das Licht und war dem Bomsbardier beim Auss und Anziehen behülflich.

Das unentbehrlichste Kleidungsstud war nach zweimaligem Und: und Anziehen — benn man hatte in ber Dunkelheit bas Borbertheil hinten genommen — gludlich placirt worden, als es

sich fand, daß dem diden Bombardier die Beste seines Freundes zu klein sei, worauf dieser in Gedanken seine Kleidervorräthe durchsging und sich erinnerte, noch eine alte weiße Beste zu bestigen, die von seinem Bater selig herstammend, auf jeden Fall weit genug wäre. Nach einigem Umhertappen wurde dies Kleidungsstück wirklich gefunden, und der Bombardier betastete sie sorgfältig, um sie nicht verskehrt anzuziehen. Er hatte glücklich ein Nermelloch erwischt und sagte, wie er mit einem Urm hindurchsuhr: "ich versichere dich, Männeken, bein Alter muß die Beste in seiner frühesten Jugend haben machen lassen, denn sie hat einen ganz sonderbaren Schnitt, auch vermisse ich die Knövse und"

"Run ja, mach' nur fort," sagte ber Andere, "fie ift freilich nicht von diesem Jahr, aber auf jeden Fall weit genug fur bich."

"Na, höre," entgegnete Tipsel, "was das betrifft, brauchst du auch nicht so sehr stolz zu sein" — hier machte er eine verzweiselte Anstrengung, das andere Aermelloch zu erreichen — "zu weit ist sie mir gerade auch nicht."

"Thu' mir ben Gefallen, und fet nur nicht fo entfetlich faul, fie ift bir weit genug, fahr' nur mal hinein."

Der Bombardier that, wie ihm geheißen, schlüpfte durch das andere Aermelloch, und that sich solche Gewalt an, das fragliche Kleidungsstud an seinen Körper zu bringen, daß sich seine Austrenzgungen durch ein sautes Krachen kund thaten, das einem geübten Ohr deutlich verrieth, die Weste musse von unten bis oben zerrissen sein.

"Du bift boch ein ichredlich ungeschidter Menich," brummte ber Schreiber, "was ift nun ba wieder zu machen?"

"Das Beste mare wohl," entgegnete Tipfel fleinlaut: "wenn du ein bischen Licht machen wolltest, damit wir den Schaden in der Rabe besehen; denn," seste er gogernd hinzu, "dein Wort in Ehren, daß die Beste von deinem Alten ift, und das sind schon einige Jahrzehnten ber, aber ber Schnitt an ber Beste, ba greif' nur bin, ift wirklich gang sonderbar."

"Bie wird es denn fonderbar fein!" verfeste der Andere arger-

"Na, Manneten" entgegnete der dide Bombarbier, "so 'ne Beste ift mir nie vorgekommen; ja wahrhaftig, die hat ja Schnürlocher. Du! du! D du Copist verwidelter Altenstücke!" Dabei lachte er wie wutbend.

"Salt dein Maul," rief der Andere mit leifer Stimme. "Bersfluchte Geschichte mit dem Kerl! Gib das Ding ber. Konntest auch wohl ohne Beste geben."

"D, Manneten," fprach ber Bombardier, "bei der Jahreszeit. Suchet so werdet ihr finden. Aber das Beste ware auf jeden Fall, wenn du ein bischen Licht machen wolltest."

Der Schreiber war aber hierzu nicht zu bringen, sondern trieb Tipfel an, seine Toilette zu beendigen, indem er ihm statt des gereriffenen Kleidungsstudes eine wirkliche Weste einhandigte.

Das Bild, welches Lipfel jest zum Besten gab, war wirklich lächerlich, und nachdem der Schreiber von einem Schranke herunster einen alten hut mit kaum fingerbreiter Krämpe herabgeholt, und ihn dem Bombardier eingehändigt hatte, war die Umwandlung vollendet.

Es schlug gerade acht Uhr, als Tipfel den letten Bug aus bem Bafferfruge that, fich darauf von seinem Freunde beurlaubte, und mit dem Bersprechen, die geliehenen Sachen in hochstens einer Stunde wieder zu bringen, seinen Beg die dunkeln fünf Treppen binabsuchte.

# Siebentes Rapitel.

Beides theils vor, theils in bem hause Rro. 10 auf bem Betriplage fpielt. Es erideint eine Berfon, die nicht genannt fein will und welche ben Bombardier Tipfel jum Bedienten annimmt.

Es war recht kalt und unfreundlich auf der Straße, und nachdem Tipfel viele vergebliche Bersuche gemacht hatte, den alten Frack über seinem Bauche zusammenzuknöpfen, oder wenigstens die Hande in die Hosentasche zu stecken, eilte er, so schnell es ihm seine Körperfülle erlaubte, auf dem Schnee die Straße hinab gegen den Petriplatz zu, an dessen Ecke ihn Schulten laut erhaltenen Besehls erwartete. Der Kanonier saß auf einem Eckstein, hatte seine Arme unter den Mantel gesteckt und vor sich in den Schnee die beiden besohlenen Flaschen Rüdesheimer gestellt, sowie ein Päcken mit grauem Papier umwunden, welches wahrscheinlich den Westphälinger entbielt.

Schulten erfreute sich nicht wenig beim Anblick seines Borgesetten, und als dieser, um sich zu dem vorhabenden Abenteuer zu stärken, einige gute Büge aus einer der Flaschen that, und ein großes Stück Schinken dabei verzehrte, wobei er aber, um sich zu erwärmen, von einem Bein auf das andere sprang, machte der Ranonier die höchst treffende Bemerkung: der Herr Bombardier gliche sehr einer schwarzen Krähe, wenn sie im Winter auf den Schneefeldern umherhüpse. Dabei erzählte er auch, daß ihm der Kausmann, dem er schon lange bekannt sei, Alles auf sein ehrlich Gesicht gegeben habe, nachdem er gesagt, wer ihn sende, und daß er des Schreibens nicht einmal nöthig gehabt hätte.

Mit bem letten Biffen im Munde fchritt nun Tipfel auf bem nicht allgugroßen Plate umber, um fich wie ein fluger Feldherr bie

Seftung, bie er ju allarmiren gebachte, bas Sans Rr. 10, in ber Rabe zu betrachten, bamit er einen guten Operationsplan entwerfen könne. Endlich hatte er es gefunden, und stellte fich einige Schritte bavor, um fich von bessen Eingängen, wobei er aber mehr an ben Ausgang bachte, ju überzeugen.

Das Gebaude hatte eine recht ausehnliche Bobe, eine Sauethure und daneben einen großen Thorweg, fur welch' lettern fich Tipfel augenblidlich entschied, ba er die größte Breite hatte.

Ob ber Bombarbier wirklich personlichen Muth besaß, barüber waren seine Rameraden noch nicht einig geworden, boch sprachen ihm die meisten derselben eine gute Portion dieser edlen Eigenschaft zu, wogegen aber Andere behaupteten, Tollfühnheit und Unerschrockenheit, die ihr dider Freund meistens an den Tag legte, rührten von seiner unerhörten Gleichgültigkeit her, und er sei viel zu faul, wenn er einmal einen Schritt vorwärts gethan, wieder zurückzugehen, um sich nochmals zu besinnen, weil er dann neben der Mühe des Bedenkens selbst, auch den zurückzethanen Schritt wieder vorwärts thun musse.

Das hans, wie der ganze Plat, war in nächtliches Dunkel und Stille gehült. Der Petriplat war ziemlich entlegen, und außerdem befanden sich nur wenige Privathäuser bier. Eine Seite des Plates nahm die Petrikirche ein, eine andere das dazu gehörige Rlofter, an der dritten vereinigten sich mehrere Strafen, die in die Stadt führten, und nur auf der vierten standen einige zwanzig große häuser, meiftens von reichen Leuten bewohnt, die keine öffentlichen Geschäfte trieben und deren Bewohner die Stille und Ruhe des Plates dem geräuschvollen Treiben anderer Strafen vorzogen.

In dem Sause Rr. 10 waren vier Fenster der ersten Etage erleuchtet, und in dem Thorweg schimmerte ein schwaches Licht, das sich in einem Parterrezimmer, vielleicht in der Rüche, befand, und gegen diesen Schein wandte sich Tipfel, mit dem Borsat, das Innere dieses Zimmers vorher zu übersehen, um dort vielleicht Icmand

19

ju finden, der ihm behülflich sein könnte, seinen Brief an die richtige Abresse zu bringen.

Ge mar mirtlich bie Ruche, aus welcher ber Lichtschein tam. und Lipfel blidte burch die Fenfter aufmertfam in bies Bemach, und labte feine Mugen an einem mächtigen Reuer, bas auf bem Berbe brannte. auf welchem mehrere Topfe und Bfannen ftanden, aus benen mit einem fußen, beimlichen Gemurmel allerlei Dampfe in Die Sobe fliegen. Der Bombarbier verfentte fich bei Diefem Unblid in Betrachtungen und erschöpfte fich in glubenden Phantafieen, mas mobl in jedem Diefer Reffel fein tonne. Sinten aus bem großen Topfe glaubte er burch bie Renfterscheiben ben fugen Beruch von aufgevlatten mehligen Rartoffeln gu geniegen; baneben in ber fleinen Bfanne fonnten praffelnde Bratmurfte liegen, oder mar es vielleicht irgend ein Geflügel. Doch nein, Tipfel entschied fich fur Bratmurfte, es mar fein Lieblingegericht. Auf bem Anrichtifch ftanb Salat, Effia und Del baneben, fowie geschnittenes Brod, gierlichgeformte Butter und ein appetitliches Stud Schweigertafe. Doch fehlte Die Berricherin biefes Baubergartens. Tipfel fpahte vergeblich umber nach ber Ree mit weiner Schurze und Rochloffel. Es war feine lebenbe Seele in ber Ruche ju feben. Bas war ju thun? Der Bombardier bielt es fur's Befte, auf Die Strafe gurudgutebren, und nachbem er noch einen ichwarmerifchen Blid auf Die Topfe und Reffel geworfen, trat er unter ben Thorweg, um bier noch einige Augenblide zu marten, bis fich in ber Ruche Temand geigen murbe.

Er hatte noch nicht lange hier gestanden, als er bemerkte, daß ein Mann, in einen Mantel gewickelt, auf der Straße dicht vor dem Sause Nr. 10 auf- und abging. Jest kam er auch bis an den Thorweg, betrachtete den Bombardier von der Seite, ging aber immer bei ihm vorbei, nachdem er jedesmal einige Augenblicke uns schlüssig zu sein schien, ob er ihn anreden solle. Dem Bombardier war diese Erscheinung gerade nicht angenehm, denn er fürchtete einen Auspasser, der ihm Ungelegenheiten machen könne, weßhalb er

beschloß, sich so sorglos als möglich zu ftellen, um jenen zu täuschen, baber lehnte er sich an den Thorpfosten und pfiff leise eine Melodie vor sich bin. Wirklich schien er auch den im Mantel hierdurch auf den Glauben zu bringen, als sei er berechtigt, hier zu stehen. Denn dieser kam auf ihn zu und fragte ihn ganz leise: "Liebster Freund, Sie gehören mahrscheinlich in dies haus?"

"Das nicht," entgegnete Tipfel mit vieler Rube, "aber ich habe hier in der Ruche gute Bekannte." Damit fpielte er auf Kartoffeln und Bratwurfte an.

"Sagen Sie, mein Befter," fprach ber Andere, "murbe es Ihnen vielleicht barauf ankommen, einen Thaler zu verdienen und mir einen großen Dienft zu erweisen?"

"D, warum bas nicht? 3ch murbe mohl," fagte Tipfel.

"Nun benn, sehen Sie, lieber Freund," entgegnete ber im Mantel, "es ist mir von äußerster Bichtigkeit, Jemand aus diesem Sause zu sprechen. Ich gestehe es Ihnen, eine Dame; boch darf ich es Umstände halber nicht wagen, ohne die größte Borsicht in's Saus zu treten."

"Sehr fcon," antwortete Tipfel, bem ploglich ein Bedanke tam, ,aber fagen Sie nur, foll ich aus ber Ruche Jemand herbeirufen ?"

"Ja, ja, mein Bester," sagte der im Mantel, "thun Sie so. Geben Sie nur ohne Furcht in die Ruche, schlagen Sie die Thure zu oder machen soust ein Geräusch, und wenn die Röchin hereinsommt, mein Lieber, sagen Sie ihr nur, der herr S., verstehen Sie wohl, herr S., warte draußen."

Tipsel rieb sich die Sande vor Bergnügen, denn er bedachte wohl, er könne es jest getrost wagen, in die Rüche zu geben, und beschloß, im Rothfall sich für den Bedienten des herrn S. auszugeben. Er bat diesen, nur leise unter den Thorweg zu treten, und ging darans wieder an das Rüchensenster. Es war Niemand da. Tipsel wagte sich einige Schritte weiter und fand eine Thur, die auf eine Kleine Treppe führte, über welche er in die Rüche selbst

gelangte. Her ermangelte er nicht, ein kleines Geräusch zu machen, indem er die Thure hinter sich zuwarf, mit den Füßen scharrte und einigemal bedeutungsvoll hustete. Auch that dies Mandver alsbald die gewünschte Wirkung, denn er stand noch keine Minute da, so hörte er von der andern Seite eine Thur öffnen, es näherten sich Schritte, und ein hübschgekleidetes Dienstmädchen trat in die Küche und blieb beim Anblick des Bombardiers überrascht stehen. Tipsel schwenkte seinen Jut, machte einen zierlichen Krassus und berichtete, taß herr S. draußen warte, worauf das Dienstmädchen sogleich freundlich wurde, ihn bat, sich niederzusesen, und augenblicklich wieder verschwand.

Tipfel hatte jest Muße, sich Töpfe und Pfannen anzusehen, und freute sich innerlich, als ihm sein Geruchssinn sagte, daß er sich früher in Betreff der Kartoffeln und des Gebratenen nur in so fern geirrt, als Letteres keine Bratwürste, sondern irgend ein feines Gestlügel war.

Test kam auch das Dienstmädchen wieder, schlüpfte durch die Rüche in den Thorweg und kehrte in wenig Augenblicken mit dem Herrn im Mantel zurück, worauf sie ebenso schnell mit ihm durch die andere Thüre wieder verschwand. So viel der Bombardier von seinem unbekannten Herrn in diesem Augenblicke sehen konnte, fand er, daß dessen Geschät, sowie die ganze Figur ihm nicht sehr behagte. Sie war in den Augen des feisten Bombardiers von einer unwürdigen Magerkeit, und ebenso ärgerte sich auch Tipfel über die unordonnanzmäßige Beschaffenheit des Kopfes. Ein röthlicher Backenbart zog sich um das spize magere Kinn, und lange braune Haare bedeckten, sorgfältig geringelt und gekänmt, beinahe die unsörmlich großen gestlosen Augen. Beim Borbeischreiten hatte der Fremde im Mantel seinerseits den Bombardier etwas näher in's Auge gefaßt, und ein spöttischer Blick schien die ärmliche Toilette des Bombardiers zu bedauern.

Tipfel stand allein in ber Ruche, und mußte jest fast ebenso

wenig, seinen Brief an die Behörde zu bringen, wie früher. Sollte er das geräuschvolle Manöver von vorhin noch einmal probiren? Doch er hatte es nicht nöthig, denn nach wenig Augenbliden kam das Dienstmädchen allein zurud und begann sich eisrig mit ihren Töpsen und Resseln zu beschäftigen, wobei sie mit dem Bombardier ein herablassendes Gespräch anknüpste.

"It Er schon lange bei dem herrn S.?" fragte fie schnippisch, und hob den Dedel von der Bratpfanne, so daß Tipfel, ber dabei stand, in einem Meer von Duft und Bonne schwamm und kaum die Borte hervorbringen konnte: "Paffirt so, noch nicht gar lange."

Darnach beschäftigte sie sich mit ihren Tellern, Messern und Gabeln, so daß ein unerhörtes Geflapper entstand, mahrend sie obendrein die lette Arie aus der Nachtwandlerin sang, und dabei die Worte:

Gi fo fomm boch 2c. 2c.

einige Dugend Mal mehr als nöthig wiederholte.

Der Bombardier sah bei diesem Lärmen nicht ein, wie es ihm möglich sei, sich auf eine seine Art seiner Privatbotschaft zu entledigen. Er hatte seinen Brief aus der Tasche gezogen, den Patrouislenzettel sorgfältig davon abgewidelt und wollte eben die Adresse betrachten, als sich mit einem Male die Thure öffnete und ein Mädchen hereinhüpfte, so schön und freundlich anzusehen, daß Tipfel mit offenem Munde dastand und sich in allerlei seltsame Phantasieen vertieste. Doch jest sah er mit einem Male, daß um das runde frische Gesichtchen die schönsten hellblonden Locken niederssielen. Er hörte, wie das Rüchenmädchen, nachdem sie noch einmal: Ei, so komm doch! gesungen, sich mit der Frage an die Dame wandte: "Was besehlen Fräulein Pauline?" und er wußte jest, wen er vor sich habe.

"Bo ift benn die Tante?" fragte die junge Dame, und die Diplomatische Röchin verzog ihr Gesicht zu einem sonderbaren Lachen und präsentirte den Bombardier mit einem vielsagenden Blid als

den Bedienten des herrn S. Jest war der entscheidende Augenblid gekommen. Die Röchin hatte in der Rebenkammer etwas zu thun, und Fräulein Pauline wandte sich zum Fortgehen. Da trat der Bombardier festen Fußes vor sie hin, machte eine der zierlichsten Berbengungen, die je ausgeführt wurden, und sagte dem überraschten Mädchen ungefähr Folgendes:

"Mein Fräulein, Sie entschuldigen, ein Migverständniß, ich bin nicht der Bediente des herrn S., vielmehr bin ich der Diener des herrn, der vor einigen Abenden das Glück hatte, seltsamer Weise mit Ihnen zu fahren. Er ist untröstlich, Sie nicht wieder zu sehen, und hat ce deßhalb gewagt, Ihnen einige Zeilen zu schreiben, die Sie vielleicht die Güte und Gnade haben, anzunehmen. Gewiß, mein armer herr ist untröstlich, Sie bis jest nicht wieder gesehen zu haben."

Tipsel hatte in seinem Leben keine so lange Rede gehalten, und schwieg gang erschöpft still, um seine Lungen durch einen tiesen Athemzug zu restauriren; ein Athemzug, der einem schmerzlichen tiesen Senfzer glich, wofür ihn auch die junge Dame halten mochte, denn sie betrachtete den treuen Diener keineswegs mit einem bösen Blid. Als nun Tipsel noch hinzufügte, daß sein armer junger Herr in Berzweislung sei, und er beständig in Furcht lebe, seine Rühnheit von neulich Abends habe Fräulein Pauline erzürnt, verwandelte sich ihr ernstes Gesicht in ein halb freundliches, und sie nahm wirklich den ihr dargebotenen Brief. Doch sind wir sest überzeugt, sie that es nur in der reinen Absicht, um den armen treuen Diener nicht zu kränken, und wird den Brief wahrscheinlich, als sie jest die Rüche verließ, unggelesen verbrannt haben.

# Achtes Rapitel.

Die handelnden Personen mehren fich und spielen theils angenehm, theils - unangenehm mit. Bon ber verwerflichen Ettelfeit ber Dienftboten. Schredliche Bermechelungen und wie felbft ber Uniculbigfte in Berbacht tommen fann.

Nachdem Tipfel auf so glanzende Urt seinen Auftrag vollführt, wandte er sich gegen das Rüchenmädchen, das unterdessen wieder einsgetreten war, und manövrirte, mit demselben sprechend, gegen die Thure, um einen schiesten Moment zu erwischen, wo er das Saus verlassen könne, ohne seinen Gebieter, den herrn S., wieder zu sehen. Doch das Schicksal beschloß es diesmal anders. Kaum war nämlich Fräulein Pauline fort, so trat von der andern Seite ein Mann ein, der den Bombardier Tipfel mit einem forschenden Blid betrachtete, sich darauf gegen das Küchenmädchen wandte, und währeud er seinen Mantel abwarf, diese in sehr ernstem Tone fragte: "Ber ist der Mensch da, und was will er?"

Tipsel machte bei dieser Bezeichnung seiner Person vermittelst eines sehr allgemeinen Ausdrucks ein sonderbares Gesicht, und konnte es nicht unterlassen, den Frager etwas näher anzusehen. Dieser war ein ältlicher herr von sehr solldem und gesetzem Aeugern; er trug einen braunen Ueberrock bis unter das Kinn zugeknöpst, hatte an den Füßen Pelzüberschuhe und um seinen hals ein dickes schwarzseichenes Luch geschlungen, in welches er von Zeit zu Zeit seinen Kopf bis zur Nase vergrub. Erog der barschen Frage, die er gesthan, war doch sein Gesicht nichts weniger als unsreundlich zu nennen, und jest, als ihm beide Theile die Antwort schuldig blieben, sah er das Küchenmädchen mit einem halb spöttischen Lächeln au, und wiederholte seine Frage von vorhin, während er sich die Pelzschuhe ausziehen ließ, mit dem Zusate: "Bahrscheinlich dein Schas, Marie, he?"

Batte nur in Diesem Augenblide Tipfel ein stattlicheres Un-

sehen gehabt, so hatte bie ungeheure Eitelfeit bes Maddens ihre Gebieterin in feine Ungelegenheiten gebracht. Aber wer bes Bombarbiers Anzug, inclusive hut und beschmutte Stiefel sah, ber konnte ber Röchin so arg nicht barüber zürnen, daß sie ben Ropf erhob, ben Bombarbier etwas geringschätig von ber Seite anblidte, und mit svöttischem Ausdruck sagte:

"Na, hören Sie, herr Regierungerath, fo ein Schat, das sollte mir noch abgeben;" — eine Geringschätzung seiner Person, die selbst ben gleichmuthigen Bombardier etwas aus der Fassung brachte und ihn für den Augenblid vergessen ließ, daß der eingetretene herr vielleicht gerade eben der sei, vor dessen Auge zu erscheinen der herr im Mantel nicht für gut befunden hatte. Er zupfte deshalb im Gefühl des gefränkten Stolzes an seiner stridartigen schwarzen halsbinde und sagte:

"Mein herr, Gie irren fich fehr; ich ftelle bier nicht ben Schat biefer Perfon vor, fondern" -

Doch jest sah Marie ein, daß ber Bediente bes herrn S. im guten Buge sei, ihre Gebieterin, und somit auch fie zu verrathen, weßhalb sie ihm rasch einen Wint gab und zu dem herrn sagte: "D. herr Regierungerath, es ift nur ein armer Mensch, der zuweilen etwas zu effen bier bekommt!"

Die Unbesonnene! Go etwas tonnte boch unmöglich ein königlicher Bombardier auf fich figen laffen. Tipfel ftredte fich auch alsbald in die Gobe, fühlte einen gelinden Born, sagte aber noch mit vieler Mäßigung:

"herr Regierungsrath, diese Küchenperson ba hat sich unterstanben, Sie zu belügen. Nachdem ich die Ehre hatte, Ihnen zu vermelben, daß ich nicht ihr Schat bin, süge ich hinzu, daß ich noch viel weniger ein armer Mensch bin, der hier zu essen bekommt, sondern ich sungire vielmehr hier als ein Bedienter eines herrn S., ber, ber"

Raum hatte ber Bombarbier eines herrn S. ermabnt, als ber

alte herr plöglich in die hohe fuhr, wobei man deutlich sehen konnte, daß der freundliche Ausdruck seines Gesichts gänzlich versichwunden war. Er zog seine Augenbrauen so sichtbar zusammen, daß es schien, es bringe absichtlich sein Gesicht in den Ausdruck des Jorns, um das Dienstmädchen zu erschrecken; dann fragte er mit sehr ernstem Tone: "der herr S., wer ist der herr S.? Ich will doch nicht hossen"—

Jest verlor die diplomatische Köchin plöglich ihre ganze politische Haltung; sie fuhr mit dem Zipfel ihrer Schürze nach den Augen und stotterte: "Ach, herr Regierungsrath — ich weiß doch nicht — ich kann doch nicht — was soll ich sagen?" worauf der alte herr seinen Hut auf dem Kopfe sestorückte und mit der andern Hand über das Kinn suhr, als wolle er über etwas nachdenken. Sodann ging er stillschweigend durch die Thure und man hörte ihn die Treppe hinaussteigen.

Tipsel hatte dieser kleinen Scene mit nicht geringem Schrecken zugehört, und er begann sich selbst Borwürfe zu machen, daß er nicht lieber das Maul gehalten und seinen Jorn niedergekämpst habe, als wie den Berräther zu machen. Doch kamen diese guten Borsate jest zu spät, und das Räthlichste, was er thun konnte, schien ihm, sich langsam nach der Thüre zurückzuziehen, die unter den Thorweg führte. Aber die Köchin hatte nicht sobald seine Absicht bemerkt, als sie ihm in den Beg sprang und ihm, freilich mit etwas anders gestellten Borten, sagte: daß nur über ihre Leiche der Beg in's Freie gehe. Darauf schluchzte sie sehr vernehmlich und Tipsel hörte deutlich die Borte: "So ein sumpiger Bedienter verräth seinen Gerrn! D Gott! vas sollen die Fräuseins von mir denken? Bas wird der alte herr sagen und der herr S.?"

Ueber dies Lettere verschaffte ihr die nächste Minute gehörige Auskunft, benn man hörte Schritte die Treppe herabkommen, ber alte herr öffnete die Thure, und da er seinen hut tief in den Kopf gedrudt, seine Augenbrauen wieder so finster wie möglich zusam-

mengezogen, auch ben untern Theil seines Gesichts tief in die halsbinde vergraben hatte, so glich er einem Bermummten ber heiligen Behme, ber ein armes Schlachtopfer zum Richtplat führt. Dies arme Schlachtopfer war ber berr S., ber mit einer Armensundermiene hinter dem alten herrn drein kam. Er hielt seinen hat in der hand und seine wasserblauen großen Augen schienen sich in die Steine des Rusbobens verliebt zu haben.

Der Regierungerath gab bem Ruchenmadchen mit furgen Borten zu verfteben, bag ibre Begenwart bier unnotbig fet, und als biefe bas Bemach verlaffen, manbte er fich gegen ben Berrn S. und fagte ibm in febr ernftem Tone: "Berr Auditeur, es thut mir leib. Ihnen bier in Begenwart Ihres Bedienten wiederholen an muffen, mas ich Ihnen ichon fruber unter vier Augen fagte. 3d tann ein Berbaltniß mit meiner Schwester, Die beinabe Ibre Mutter fein fonnte, weder billigen, noch viel weniger erlauben, ju Ihrem eigenen Beften, herr Auditeur, und muß Gie alfo nochmals bringend bitten, Ihre Befuche meines Saufes in Diefer Abficht nicht weiter fortfegen zu wollen." Sier icopfte ber alte Berr tief Athem, und es mar, ale babe er fein Beficht unten und oben nur verbullt um diefe Borte mit gehörigem Ernft und halbem Born fprechen au tonnen; benn er ichien fich vor feiner eigenen Butmutbigfeit au fürchten. Sobald er nun alfo feinen Billen fund gethan, nahm er feinen but ab, redte Rinn und Dund aus dem umschlingenden Salstuche, und feste mit freundlichem Befichte bingu: "Bie gefagt, Berr Schmidt, es thut mir febr leib. 3ch bin fein harter Mann, aber nun ja. Sie miffen's icon. Wenn ich Ihnen fonftwo bienen fann. bin ich gern bereit."

herr Schmidt hatte noch nicht aufgehört, mit den Steinen bes Fußbodens zu liebaugeln; nur ein einziges Mal, als seines Bebienten erwähnt wurde, hob er den Ropf und warf dem Bombarbier einen forschenden Blid zu. Als aber der alte herr geendigt
hatte, machte der Auditeur zum Beichen des Cinverständuisses eine

tiefe. ftumme Berbeugung, wobei er feine Sand auf bas Berg legte, ben Ropf auf die Bruft berabfinten ließ. - eine Berbeugung, melde. im Berein mit feiner Jammermiene, ungefahr ausbruden wollte : Dein Berg ift gebrochen, ich fente mein Saupt in Betrübnif. Darauf machte er eine lange Paufe, ftrich fich bann mit ber bunnen weißen Sand die Saare aus bem Beficht, und fagte mit fuger Stimme :

"Befter, geehrtefter Berr Regierungerath. Sie fprachen porbin pon meinem Bedienten, und faben mich erstaunt barüber. Dort, jene Berfon ?"

"Run ja," entgegnete ber alte Berr, "ift bas nicht ihr Dieuer? Bore, bu" - mandte er fich an Tipfel, "bift bu benn nicht ber Diener bes herrn Auditeur ba ?" wogegen ber Diener ftatt aller Untwort mit bem Ropfe icuttelte und bie Achseln gudte, eine Bantomime, Die ber Regierungerath auch gegen ben herrn Schmidt ausübte. Doch Diefer, ber Berr Auditeur, ber nun zu feiner großen Bufriedenheit Jemand fand, an bem er feinen Born auslaffen fonnte, marf ben Ropf gurud und fragte genau in bemfelben Tone, ale fei er bei feinem Militargericht beschäftigt, einen armen Soldaten über einen Subordinationefehler auszuforichen: "Ber ift ber Dummfovi?"

Tipfel murbe ibm mabricheinlich eine paffende Antwort ertheilt baben, wenn nicht ichon vor diefer Frage ber ferne bumpfe Ton eines Ranonenschuffes an fein geubtes Dhr geschlagen mare. Aufmertfam laufchte er, Die Borte Des Auditeurs ganglich überhorend -

Bumm! richtig es fiel ein zweiter Schug, jest ein britter. Auch ber Regierungerath borte die Schuffe und mandte fich fragend an ben Auditeur, worauf Diefer gleichgultig antwortete: "wahrscheinlich ein Rettengefangener entsprungen. Das wird wieder auf allen Bachen Allarm geben, und ift alebann bes Patrouillirens auf ben Stragen fein Enbe."

Tipfel mar bei jedem ber Schuffe bleicher geworden; benn ihm

fiel deutlich ein, daß sich jest von allen Thoren größere und kleinere Patronillen draußen nach den Forts begeben, um diese genan zu unstersuchen, da es schon mehrmals vorgekommen, daß sich die entsprungenen Gefangenen in den Kasematten und verdeckten Gräben tagelang aufgehalten. Ihm fiel ferner ein, daß die Thüren geschlossen wurden und Niemand hinaus durse. Alles das bestürmte sein herz dermaßen, daß er den Respekt gegen einen königlichen Regierungerath und Audisteur ganzlich bei Seite setze.

"D Simmel taufend Saferment! Meine Bache!" fluchte er, rin die Ruchenthure auf, fturgte in den Thorweg und von da in's Freie. Saftia fprang er gegen bie Ede bes Blages, mo er ben Ranonier Schulten gelaffen. Doch Diefer mar verschwunden, und Alles wuft und leer. Bom Boben glanzte ibm etwas entgegen, es mar eine ber Beinflafchen, aber Schulten batte fie ausactrunten; Die andere mar gar nicht zu finden. Auch zeigten bem Bombardier hie und ba auf bem Schnee gerftreute Stude grauen Papiere bentlich an, daß Schulten feinem Landsmann, bem Beftphälinger, ebenfalls ben Baraus gemacht. Auch ben Ranonier mußten bie brei Schuffe fortgetrieben haben, benn er batte in ber Gile auf bem Stein einen fleinen Bettel liegen laffen, mahricheinlich die Unweisung auf ben Rudesbeimer und ben Schinken, ben foftlichen Bettel, beffen Resultate bier vergeudet worden maren, ohne daß ber ungludliche Bombardier mit gemächlicher Rube bavon genoffen batte. Dechanisch rin er bas Papier auseinander, bielt es gebantenlos gegen ben Mond und las:

#### "Mein Fraulein!

Werben Sie einem Unbesonnenen gurnen, ber, nachdem ihn neulich Zeit und Umftande getrieben, eine ber gludlichsten Stunden seines Lebens in ihrer Rabe zu verbringen -"

Das las Tipfel und griff an feine Stirn, um zu erfahren, ob er mache ober traume; er griff an feine Stirn, ja, die brannte fie

berhaft ob all dem Schredlichen, was ihm heute Abend passirt und noch passiren würde; er griff in seine Brust, und hier fror es ihn erbärmlich durch den dunnen Frack; er saste an seinen Magen, der war hungrig und seer. Dann warf er noch einen Blick in das Papier, in den Brief seines Freundes, den er unglücklicher Beise verwechselt und an dessen Stelle er dem hübschen blonden Mäden die Anweisung auf Rüdesheimer und westphälischen Schinken eingehändigt hatte. Dann schlug er sich abermals vor die Stirn und trabte schwerskällig nach der Gasse, wo sein Freund, der Schreiber wohnte, um da aus Geschwindeste seine Unisorm wieder anzuziehen.

Er fturste por bas Saus und fab nach bem fünften Stod empor, aber es mar ba oben fein Licht ju feben. Bas follte ber Mermfte machen? Seine Uniform mußte er boch wieder haben. So rafch als moglich fletterte er die Treppe binguf und flopfte erft leife, bann immer lauter an die Thure ber Dachkammer. Doch es öffnete Riemand. Tipfel trommelte in feiner Angft mit Sanden und Rugen gegen die Bretter, fluchte babei gang entfeslich und rief feinen Freund beim Ramen. Rury, er vollführte einen folden Spettatel, bag fich bald die Bewohner ber untern Stodwerte barüber emporten. Im vierten Stod öffnete fich eine Thure, und ein altes Beib in einem achten herennegligee leuchtete Die Treppe binauf und erfundigte fich mit einer freischenden Stimme, mas fur ein Sallunte, Spigbube ober Morder ba oben fein Befen triebe? Aus bem britten Stod berauf fluchte eine tiefe Bagitimme: wenn ber garm ba oben nicht aufbore, werde man fogleich auf die Bolizei geben. Dagwischen ließen fich mehrere Rinderstimmen im bochften Distant vernehmen, ein paar Sunde bellten, und burch all' ben garin borte Tipfel von unten ein paar ichleppende Pantoffeln die Treppe berauftlappern, die ohne Ameifel ber Sauswirthin geborten, einer alten ftammigen Dame, Die im Erdgeschoß einen Spezereiladen birigirte.

Der Bombardier hatte beim Ersteigen der Treppen seinen Frad ausgezogen, um mit bem Umtleiben schneller fertig zu werden, doch

batte fich ja Alles gegen ibn verschworen. Da ftand er por ber Thure rathlos und thatlos. Collte er fich mit bem Ruden gegen die morichen Bretter fallen laffen und fo bas Rimmer erfturmen; er batte es mabrhaftig gethan, wenn nicht bas Saus in allen feinen Stodwerten icon burch fein Sammern an ber Thur in ben größten Aufruhr gefommen ware. Die flappernben Bantoffeln hatten ichon bie Belletage erreicht und bie Bagitimme erwähnte immer baufiger ber Bolizei, worauf bann ber arme geangstigte Bombarbier fur bas Geratbenfte bielt, fich fo fonell ale moglich gum Rudang angufdiden. Er polterte Die vierte Treppe binab, gegen bas alte Beib, welches beim Unblid bes Menichen in Sembarmeln laut freischend bie Rlucht ergriff und in Ginem fort fcbrie: "Gin Dieb! baltet ben Dieb!" Die Bafftimme unten vereinigte fich mit bem Ruf, und ber Gigenthumer berfelben ergriff, als Tipfel bei ibm vorbeirennen wollte, einen Mermel bes ungludlichen ichwarzen Frade. Doch Tipfel, in feiner Todesangft, ließ nicht los, und ba er ichon auf ber britten Treppe mar, fo hatte er alfo unfehlbar burch bie Schwere feines Rorpers feinen Frad mit ber baran bangenden Bafftimme binuntergeriffen, wenn ber Dann im britten Stodwert nicht flüglicher Beife mit bem einen Urm bas Treppengelander erfaft batte. Go aber murbe ber Lauf bes biden Bombardiers für ben Augenblick burch ben ichwargen Frack gebemmt und ber Mermfte fcmebte, im mabren Ginne bes Bortes, über einem Abgrund, in beffen Tiefe die bide Sauswirthin, mit Licht und Feuergabel bewaffnet lauerte. Ber weiß, ju welchem Ende bies geführt batte, wenn nicht ber Fract auf einmal mit einem lauten Rrachen auseinander geriffen ware, worauf Tipfel in möglichfter Befchwindigfeit die Treppe binabrollte. Doch tam dies gludlicher Beife fo unerwartet fur bie Untenftebenben, bag Alles, mas im Begriffe mar, ben Dieb festaubalten, die bide Sauswirtbin an ber Spige, auf Die Seite fprang, und bem armen Tipfel gestattete, ichleunigft bas Saus gu verlaffen.

# Meuntes Rapitel.

Bon ben ichredlichen Folgen, ble bas Entipringen eines Rettengefangenen haben fann. Der Bombarbier Tipfel gerath in Berzwelflung, will jum Gelbstmorber werben und begeht in ber Tobesangft ben erften gescheibten Streich feines Lebens, in beffen Folge er arreitet wirb.

Auf der Straße angekommen, wandte fich Tipfel rasch um die nächste Ede und lief um so schneller, als er aus dem Sanse stürzend, auf einen Menschen gestoßen war, der ihn auszuhalten suchte und der ihm jest nachzurennen schien.

"Salt doch, halt doch!" rief es hinter ihm. "Jum Teufel, ich

bin's ja! Salt doch, Tipfel!"

Bergebens. Der Damon, der heute Abend alle Schritte des armen Bombardiers begleitet hatte, ließ ihn die Stimme seines Freundes, des Schreibers, verkennen, und je mehr dieser schrie, um so schneller rannte Tipfel, und da er dabei in alle Nebengäßchen hineinsprang, überhaupt so oft um eine Ede segelte, wie nur möglich, so hörte er bald nichts mehr und blieb einen Augenblick stehen, um Athem zu schöpfen und seinen Frack wieder anzuziehen, den er bis jest wie eine Husarenjacke auf dem Rücken getragen hatte. Ach, es war nur noch der Theil eines Frackes, ein Aermel war ganz ausgerissen und bie hälfte des Kragens, sowie das linke Bordertheil fehlten ebenfalls.

Aber trosdem mußte sich Tipfel entschließen, das Gewand so gut wie möglich anzuziehen, denn da es seither noch kälter geworden war, fror es ihn ganz erbärmlich. Jest schlug es auf den Rirchen neun Uhr, und das leste schreckliche Unglud, daß man ihn für einen Dieb gehalten, hatte ihn gar nicht mehr daran denken lassen, daß er Wachthabender sei und noch dazu auf einem Fort, das wenigstens eine gute halbe Stunde von dem Platz entfernt lag, wo er sich gerade befand. Aber die Nothwendigkeit schärfte seinen Berstand und er entwarf schnell einen Operationsplan, um ungefährdet auf

fein Fort zu entkommen, wo er dann feinen Freund in die Stadt ichteren fonnte, um feine Uniform zu holen.

Da die Thore ber Stadt jest verschlossen maren, so ließ er feine Bedanten auf ben Ballen umberfpagieren, um einen Ort gu finden, mo er über Balle und Graben bas Freie geminnen fonnte. Bludlicher Beife fiel ihm ein, bag nach ber Richtung, wo fein Fort lag, fich die Baftion befand, wo das Beniecorus ber Garnifon gur lebung eine Descente in den Sauptgraben gelegt hatte, und mo er alfo die amangia Ruf bobe Mauer nicht binabaufpringen brauchte. Er mandte fich eilig bortbin und ichlupfte bicht an ben Saufern porbei, um den Batrouillen oder ber Bolizei, Die beute Racht wegen dem entsprungenen Befangenen überall umberftreifte, nicht in Die Sande au fallen. Sierin begunftigte ihn auch bas Blud und er batte bald die belebtern Strafen binter fich und bog in die armlicheren Stadtwinkel ein, wo Mildvertaufer, Gemufebandler und bergleichen Leute in fleinen Saufern wohnten, Die meiftene in Garten ftanden, welche an ben erften Ballgang flichen. Da Tipfel fcon febr oft in Diefem Theile ber Festung ben Dienft eines Ballauffebere verrichtet batte, fo tannte er gludlicher Beife alle Gingange, Graben und Balle auf's Benauefte. In furger Beit ftand er vor einem boben Bitterthor, über welches er nicht ohne große Anftreng hinwegkletterte. Dann flieg er eine fcmale fteinerne Treppe binauf und befand fich auf bem erften Balle. Da er febr mobl wußte, daß die Bachen an ben Bulverthurmen von allen Seiten biefe Berte genau überseben tonnten, und besonders beute Racht, mo ber weiße Schnee alle bunteln Gegenstände icharf hervortreten' ließ, fo brudte er fich bicht an die Bruftwebren und ichlupfte . mo er fonnte, von einer Schiegicharte gur anbern.

So gelangte er auf die sogenannte Exercirbastion, wo die schweren und leichten Festungsgeschütze stehen, an denen in schonen Bormittagestunden die Artillerie zu ihrem Angen und Bergnügen

sich einige Stunden mit der praktischen Erlernung des Ladens, Richtens und Abseuerns beschäftigen barf. Erschöpft lehnte sich Tipsel hier an einen colossalen Bierundzwanzigpfünder, der durch seine gemauerte Schießscharte gleich einem eisernen Zeigefinger spottend nach der Gegend wies, wo das Fort des Bombardiers lag, jene heimliche, trauliche Bachtstube, die er einem Freunde zu Liebe verlassen habe, um sich in tausendersei Gesahren zu stürzen, die noch nicht beendigt waren.

So überans unangenehm auch die Erercirftunden maren, bie Tipfel bier icon verbracht, besonders wenn ber Bind recht falt und icharf über die Bruftmehr ber Baftion blies, fo baf er oft por Rabnegeflapper bas Commando nicht geben fonnte, fo munichte er fich boch febnlichft einen jener Augenblide gurud, ja foggr ben. mo er wegen eines Fehlers vierundzwauzig Stunden Arreft erhalten hatte. Uch, bamals mußte er boch, mas ihm bevorstand, bamale tonnte er boch bie Baftion auf einem iconen geebneten Bege verlaffen, aber beute, wenn er auch wirflich gludlich burch bie Descente in den Sauptgraben tam, fo hatte er boch noch eine Linette su erflettern, noch ein paar Reihen Ballifaden zu überfpringen, und tonnte, mas bas Allerschlimmfte mar, noch an allen biefen Orten pon irgend einer Batrouille aufgegriffen werden. Dbendrein ichimmerte im hintergrunde noch die fcredliche Ungewißheit, ob nicht vielleicht feine Bache untersucht worden fei, feine Abwesenheit ent= bedt, und nicht ichon an die Commandantur ein Melbezettel abge= gangen mit ben Borten, daß der Bachtcommandant vom Fort IV. beimlicher Beife feinen Boften verlaffen und fich ber Defertion febr perdachtig gemacht babe. Dabei ichmebte ihm fo etwas von Degradation vor, ein graues Gemifch von feche Bochen Arreft, vom Berluft der Rationalfofarbe, fo daß der arme geängstigte Menfch, besonders ba er wohl mußte, daß meder Pulver noch Blei auf ber Baftion mar, einen Augenblid bei fich überlegte, ob er fich nicht Sadlandere Berfe. IV. 20

lieber mit dem Bierundzwanzigpfunder erschießen folle, um fo feinen Leiben auf einmal ein Ende zu machen.

Doch seine bessere Ratur siegte, er suchte und fand bald ben Eingang der Descente und rutschte durch den sinstern, steil abwärts ziehenden Gang rasch in den hauptgraben. hier wand er sich an der Festungsmauer links, um dort, wo sich der vorspringende Binkel der Lunette am meisten dem hauptgraben nähert, in die hohe gestetern. In der hohen Mauer des hauptwalles besinden sich mehrere Eingänge, welche in Kasematten und Mineuwege sühren, und wo zur Friedenszeit allerlei Borräthe der Artillerie ausbewahrt wersen. Diese Eingänge sind mit starken eisernen Thoren und vermittelst eines eisernen Querbalkens verschlossen.

Als sich der Bombardier hier von hohen Festungsmauern umgeben sah in so später Stunde der Nacht, wo Alles weit umber ruhig und still war, auf dem Grunde des tiesen Grabens, wohin weder der Lärm der Landstraße, noch das geräuschvolle Treiben der Stadt dringen konnte, trat ihm plöglich der Gedanke an jenen entsprungenen Kettengefangenen wie ein Gespenst vor die Seele. Wie, wenn auch dieser, da er vielleicht nicht über die Werke hinanskonnte, hier in den Gräben umherirrte, wenn er ihm zufällig bez gegnete, und wenn der Verbrecher vielleicht über ihn hersiele und ihn todtschlug! denn von einem solchen Kerl, der in der Verzweislung war, ließ sich Alles erwarten. Daß es ein schwerer Berbrecher, wahrscheinlich ein Mörder war, hatte Tipsel an dem Signal gehört, das durch drei Kanonenschüsse gegeben wurde, indem für entsprungene Militärsträsstinge nur ein Schuß gethan wird, für geringere Verbrecher zwei.

Auch gesellte sich zu diesen Phantasien noch ein anderer schrecklicherer Gedanke, daß man ihn, den armen unschuldigen Bombardier, im Fall er ergriffen wurde, am Ende gar für den entlaufenen Mörder halten könne.

Co folich er an ber Festungsmaner dabin, icharf umberfpabend,

und blieb pfoklich wie angefeffelt fteben. Bor ibm, feine bundert Schritte, fab er in ber Sauptmauer einen jener Gingange, von bem wir eben fprachen, und wenn ibn bas Dunkel ber Racht nicht getäuscht, erblicte er eine Bestalt, Die von ber andern Seite ber Mauer berichlich, um in jenen Eingang hineinguschlupfen. Das ift ber entsprungene Morder! ertonte es ploglich burch feinen gangen Rorper, und er fühlte, wie eine Banfebaut ibn bededte. Er mar obne Baffen, ja fogar ohne Stod; mas follte er thun? Sollte er umtebren? benn wenn er vorwarts ging, mußte er bei jenem Eingange rorbei, ber Berbrecher fab ibn, fturate wie ein mildes Thier aus feiner Soble auf ibn los und - Die Bluthe beuticher Bombardierschaft mar nicht mehr.

Ge ift vielleicht jedem von unfern Lefern ichon vorgefommen. baß fich in folden Augenbliden, wie ber eben beschriebene, ber vorbandene Muth frampfbaft zu einer unbegreiflichen Sobe fleigert. Bir nehmen an, es furchte fich Jemand por Befpenftern, er geht fcbon in Bedanten einem folden Befen bundert Stunden aus bem Da fieht er in einer ichonen Racht etwas Unbegreifliches neben fich auf ber Strage manbeln; es ift vielleicht eine fchattenbafte Bestalt, die über ben Boden babin gleitet, ftatt folide mit ben Sugen aufzutreten. Satte er vorher gemußt, dag ibm auf jenem Wege etwas ber Urt begegnen murbe, fo murben ibn vielleicht Die Schäte Indiens nicht vermocht haben, dahin gu geben. Aber icht übermannt ibn bie Furcht, es judt burch feinen Rorper eine unbeschreibliche Buth, fich an jenem Befen zu rachen, bas ibn in Rurcht verfest, und auf einmal fturgt er willenlos auf bas Befpenft au, mit dem feften Borfat, ihm den Sale umgudreben. Da es feine Befpenfter gibt, wird er mabricheinlich an eine weiße Thure ober an einen harmlofen Menschen rennen, und jest ift auch fein Muth ichon wieder verraucht, und er begibt fich nach einer furgen Entschuldigung eilig nach Saufe, nicht ohne fich einige hundert Dal ängstlich umzuseben.

Benau fo erging es bem Bombarbier Tipfel. Nachbem eine plobliche Aurcht in feinem Rorver alle Ideen von Muth wie ein rafendes Reuer aufgezehrt, fühlte er ploplich ein frampfhaftes Buden in feinen Sauden und ben feften Borfat in feiner Seele, fich von jenem Berbrecher nicht ben Schadel einschlagen gu laffen, fondern ibm vielmebr im Rall ber Roth ein Aebnliches zu thun. Auf ben Bebenfriten ichlich er bem Gingange gu, Schritt vor Schritt fteben bleibend und borchend. Best batte er ibn erreicht, und fein Dbr an die Maner legend, borte er leife tappende Schritte, Die von ber gemauerten Bendung bes Banges widerhallend, fich nach innen gu verlieren ichienen. Bie ein gereigtes Thier fprang jest Tipfel vor Die Deffnung, marf die Thorflugel ju und ichob ben Querbalten bavor. Doch, wie icon gefagt, nach biefer That mar fein Muth und feine Rraft ploglich babin, und er mußte fich einen Augenblid an bem Gitter halten, um nicht umgufallen. Jest tamen Die Schritte and bem Innern bes Banges eilig naber, Tipfel fonnte Die Beftalt eines Meufchen unterscheiden und fprang ju feinem guten Glud gurud, benn ber entflohene Morder - er mar es wirklich - marf ein Stud Gifen mit folder Bewalt gegen ibn, bag ce ibm unfeblbar wurde ben Ropf gerichmettert baben. Doch fo fuhr es flirrent burch bas Bitter bis in Die Mitte bes Grabens.

Obgleich der Bombardier von dem Gingesperrten nichts mehr zu fürchten hatte, indem das Thor so start und gut verschlossen war, daß dieser es unmöglich ausbrechen konnte, so überwältigte Tipsel voch die Furcht, und er kletterte mit größter Anstrengung an dem Balle der Lunette empor. Jest war er sast oben, warf schaudernd einen Blick zurück in den dunkeln Graben und kounte noch deutslich die Oeffnung jenes Gewölbes entdesen, die von hier wie ein schwarzer Flecken in der Mauer aussah. Es graute ihm, wenn er an den Menschen dort unten dachte, den er gleich einem wilden Thiere eingesperrt, der nun wahrscheinlich in stummer Berzweiflung an den Eisenstäben rüttelte und ihm gewiß tausende von Flüchen

nachsandte. Es war ihm auch, als hörte er von unten die dumpfe Stimme des Mörders und rasch schlüpfte er an eine Schleßscharte, der Lunette, um von dort an einen der Außengräben zu gelangen, als er plöglich durch ein lautes: "Halt! wer da?" das aus dem Munde eines Postens kam, der bei den Augelhaufen auf der Lunette stand, ausgehalten wurde. "Halt! wer da! wiederholte der Soldat, als Tipsel keine Antwort gab, und schlug das Gewehr au.

"Gut Freund," entgegnete der Bombardier, und trat naber, indem er sich nicht wenig freute, einen Kameraden gefunden zu baben, mit dem er über sein eben bestandenes Abenteuer plandern konnte. Doch der Posten, ein einsacher Jusanterist, nahm die Sache anders. "Stehe!" schrie er, "oder Gott verdamm mich, ich schieß' dich über ben haufen."

Jest fiel es aber auch bem armen Tipfel plöglich wieder ein, daß er nicht in der unschuldigen Bombardier : Unisorm dastand, sondern in seinem zerrissenen schwarzen Frad, der bei dem Durchsichlupfen zwischen den Schauzen und über Pallisaden noch mehr zerfest worden war. Den hut mit der schwalen Krämpe hatte er bei dem eiligen Laufe ganz verloren.

Rachdem sich der Bombardier stillschweigend von oben bis unten selbst betrachtet, blieb er nicht lange in Zweifel, für was ihn
der Posten auf der Annette eigentlich halte, und er erkannte mit
Schreden, daß es Jest heiße: bis hieher und nicht weiter. Der
Infanterist ließ ihn gewiß nicht wieder laufen, und wenn er ihm
auch seine unglückliche Geschichte noch so flar auseinandersepte. Es
war also nichts Besteres zu thun, als sich ruhig auf einen Rugelhausen zu sesen und sich alsdaun, dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
nach, mit der nächsten Ablösung auf die Hauptwache bringen zu
lassen. Bor sich erblickte er die schnechebeckte Laudschaft, in welcher
sich wie ein dunkler Fleck das Fort Nro. IV. mit seinen Ausen-

werken und ben es umgebenden Baumen zeigte. So nabe bem rettenden Lande mußte er Schiffbruch leiben.

Jest begannen die Uhren der Stadt die zehnte Stunde zu schlagen und bald darauf wurde auf dem Ballgange der einformige Schritt der Ablöfung hörbar. Jest öffnete der Gefreite das kleine Gitterthor, das auf die Lunette führte und trat in das Berk.

"Salt! Wer ba?"

"Ablojung!"

"Ablösung vor! Auf dem Bosten ist Alles in Ordnung; nur babe ich eben einen Meuschen arretirt, der auf bochst verdächtige Art aus dem hauptgraben auf die Lunette geklettert ift. Mir scheint," sehte die Schildwache leiser hinzu, "es ist der entsprungene Rettengesangene;" worauf sich der Gefreite sehr in die Brust warf, und wahrscheinlich schon in dem Gedanken schwelgte, daß ihm nächstens das allgemeine Ehrenzeichen nicht entgehen könne. Tipfel betrachtete sich den Gefreiten etwas genauer, und als er sah, daß es ein alter Soldat set, mit gewaltigem Schnurbart und mit einem strengen, Chrsurcht gebietenden Unterossziersgesichte, machte er gar keinen Bersuch, den wahren Stand der Dinze zu erzählen, indem er doch wohl wußte, daß ihm dies hier gar nichts helsen würde, soudern ließ sich vielmehr in stiller Ergebung auf die Hauptwache bringen, wo er sogleich in das Jimmer des wachthabenden Offiziers geführt wurde.

#### Zehntes Rapitel.

Borin ber Lefer ben Unterichied einer Unteroffigier, Bactinibe von ber im erften Rapitel beidriebenen fennen lernt,

Die Offizierstube ber Sauptwache mar Abends beim Rergenfcbein ein beimliches und febr angenehmes Bemach; bag fich nur ein Kenfter in bemfelben befand, welches noch obenbrein ftart pergittert mar, batte aledann nichte zu fagen. Die vier weifigetundten Bande maren bis auf eine fleine Stelle leer, eine Stelle, melde von Beitem wie ein buntler Delfled ausfab. Doch fant fich bei naberem Betrachten, daß Diefer Fled tein Fled, fondern vielmehr eine Lithographie mar, die einen Infanteristen in Baradenniform barftellte, welcher von feinem Berrn Lieutenant jum Brafentiren abgerichtet murbe. Dies Bild mar von einem Bortepee-Rabnrich gestiftet morben, ber bas Belubbe gethan hatte, Die Bachtftube mit einem nütlichen Dobel ju ichmuden, fobald ibm bie Geligfeit ber Epanletten zu Theil wurde. Anfänglich hatte er an die Stiftung eines Urmfeffels gebacht, boch mar er aus verschiedenen Umftanden fo beruntergetommen, bag er am Ende nichts Benigeres ju ichenten mußte, als bas Bild eines Lieutenants.

An ben übrigen Banden des Zimmers befanden sich verschiebene Rägel und haken, an welchen allerlei luguriöse und nüglicher Getorb, eine Guitarre mit einem verschossenen himmelblauen Bande, eine Reitveitsche, eine beschmutte Bachtinstruktion, ein stark gebrauchtes handtuch, an welchem unten ein zersprungener Spiegel seftgemacht war. Auf einem Ecktischen befand sich ein großes blechernes Dintenfaß, das aber aussah, wie eine alte verschüttete Stadt, denn es war so mit Tabakasche bedeckt, daß nur hie und da noch ein kleiner Rand des Bleches hervorsah. Unter ihm lag eine einzige halbe Oblate, die lette eines zahlreichen Geschlechts, die schon seit Jahren wie ein heiligthum unantastbar war. hier thronte auch auf einem unordentlich umberliegenden Spiel Karten' eine bestandte Bibel — ein Geschenk der Elberfelder Missionse und Bibel-Gesellschaft. Diesem Ecktischen gegenüber stand links vom singang ein mit Leder überzogener Sopha, dessen Natursarbe sehr in's Dunkle übergegangen war, und welches mit der Zusriedenheit und Glücksligkeit des Alters glänzte. Bor diesem Sopha stand ein viereckiger Tisch, um welchen theils auf alten desekten Stühlen, theils auf dem eben beschriedenen Wachtlivan selbst fünf bis sechs junge helden saßen, die bei Bier und Tabak die Zeit mit geistreichen Gesprächen verbrachten.

Der wachthabende Lieutenant, eine kleine runde, sehr gesund aussehende Figur, mit dunnen blonden haaren und einem kaum bemerkbaren, weißblonden Barte, saß als der Wirth auf einem der Stühle und machte die honneurs, d. h. er schenkte die Biergläser voll und brannte die Fidibusse an, wo es verlangt wurde. Neben ihm lag in der Ecke des Sophas ein unendlich durrer Mensch; es war ein Fähnrich mit so langen Beinen, daß sie auf der andern Seite des Tisches noch hervorsahen. Er hatte den Kopf melancholisch in die hand gelegt und sah nachsinnend zur Decke empor. Neben ihm in der andern Ecke saß ein Ravallerieossizier mit schwärzelichem haar und Bart, der sich vergebens bemühte, eine Arie aus den Hugenotten, von welcher er unausschörlich versicherte, daß sie ganz gottvoll sei, wieder in's Gedächtniß zu bekommen.

Ihm gegenüber waren zwei andere Lieutenants in einen sehr interessanten Streit verwickelt. Sie hatten einen Bierkrug zwischen sich und waren beschäftigt, ben eingebrannten Stempel "Selters" zu lesen, von dem der Eine behauptete: dies Wort wurde Selter, das t wie t ansgesprochen und ohne s gelesen, woraus der Andere versicherte: es heiße Selzers, das t wie z und mit & ausgesprochen. Da sie sich hierüber nicht vereinigen konuten, so wandte sich Ciner

an ben langen jungen Rabnrich und trug ibm ben Streit por. worauf Diefer, ohne Die Augen gu fenten, oder feine Stelle etwas au verandern, mit vieler Burbe dabin entichied : Jeder tonne lefen, wie es ihm am beften gefiele, ein Ausspruch, der von allen Unwefenben mit einem lauten Belächter verehrt murbe.

"Ausgezeichnet!" fagte ber Birth. "Gang wikig!" meinte ber mit dem ichwarzen Bart, und einer der Mineralwafferfrugunterfucher verfette laut lachend : "Ein unvergleichlicher Rerl, ber Eduard!"

In Diesem Buftande ber Beiterfeit befand fich die Dffigierftube, ber Sauptwache, ale man draugen Gewehre aufftogen borte, und ber Wefreite ber Ablöfung mit ber Melbung bereintrat: er babe auf der Lunette Dro. XXIV. fo eben einen bochft verdächtigen Menschen aufgegriffen, und wenn er es magen durfe, bor feinem Borgefesten eine Meinung auszusprechen, fo vermuthe er faft, es fei ber entfprungene Rettengefangene.

Diefe Melbung mirtte febr überraschend auf die versammelten Offiziere. Buerft faben fich Alle mit bem Ausbrud bes bochften Grstaunens an; bann baten fie ben machthabenden Offigier, ben Delinquenten boch gleich bereinkommen ju laffen, und ber lange Eduard meinte, man folle ein formliches Berbor mit ibm anftellen, fie wurden das ebenfo gut fonnen, wie der herr Auditeur. Worauf man ben Befreiten beauftragte, ben Berbafteten eintreten zu laffen.

Aller Augen maren nach ber Thure gerichtet. Man ftellte fich unter bem Befangenen einen hagern, wild aussehenden Rerl vor, mit eingefallenem, bleichem Beficht, borftigen Saaren und zerriffenen Retten an Fugen und Urmen, und war baber nicht wenig überrafct, als ber bide Bombardier eintrat, fich fo aut wie möglich verneigte und Alle mit feinem gutmutbigen Beficht der Reihe nach ziemlich verlegen anftarrte.

Die Erscheinung des armen Tipfel hatte etwas hochft Lacher= Der zerfeste Angug, ber ibm überall gu flein mar, ber liches. gerriffene Frad, dem der linte Mermel fehlte und ftatt deffen ein ziemlich schmutiges hemd hervorsah, — wir wollen übrigens bamit nicht andeuten, daß die Basche bes Bombardiers in keinem guten Buftande gewesen sei, sondern Alles auf den sonderbaren Beg schieben, den er heute Abend gemacht, — kurz, dem ganzen verdächtigen Neußern wurde aber durch das gar zu gutmuthige Gesicht alles Bikante weggenommen.

Nachdem der Bachthabende seinen Tschako, den er der Besquemlichkeit halber abgelegt, wieder aufgesetht hatte, und sich seine Freunde um ihn gruppirt, begann das Berhör, indem man dem Bombardier die Frage stellte: wer er sei? worauf Tipfel alle seine Abenteuer von heute Abend, seit er das Fort verlassen, mit größter Genauigkeit erzählte, wobei er aber, wie es sich von selbst versteht, als ein verschwiegener Mensch, keinen Namen von Straßen oder Personen nannte.

Schon gleich zu Anfang seiner Erzählung sahen sich die Offiziere entitäuscht und ce mochte ihnen gar nicht gefallen, daß des Bombardiers einziges Berbrechen darin bestand, seine Bache verlassen zu haben. Als er aber von dem Hauptgraben erzählte, von dem Rerl, ben er dort eingesperrt, geriethen die Krieger in das sichtlichste Erstaunen und konnten sich nicht enthalten, als der Bombardier geendigt hatte, in einen lauten Ausruf des Beifalls auszubrechen. Der Bachts habende ging mit großen Schritten auf und ab, zuckte mehrere Male die Achseln und meinte, es thue ihm sehr leid, daß er über ben Dienstsehler des Bombardiers nicht ganz die Augen zudrücken könne. Doch wolle er in seinem Bericht an die Commandantur die Sache in's möglichst beste Licht für ihn stellen.

Der lange Eduard, der bei der Erzählung sichtlich nachdenkens ber als zuvor geworden war, öffnete jest den Mund und erkundigte sich nach dem Namen des Freundes, fur den Tipfel alle diese Leiden ausgestanden, worauf der Bombardier auf ihn aufmerkfam wurde und sich erinnerte, ihn schon öfter gesehen zu haben. Plöglich siel ihm die Stallgeschichte ein, die ihm sein Freund erzählt hatte, und wo ein langer Better Eduard behülflich gewesen war, bem Rappen die Beine roth zu färben. Er nannte ihm beshalb ben Namen seines Freundes, der auf jeden Fall ben Bachtdienst an seiner Stelle in der größten Angst versah, und bat den Better Eduard, auf das Fort Nro. IV. zu gehen, um dorthin durch Erzählung der Abenteuer der hentigen Nacht einigen Troft zu bringen.

In Betreff bes Berbrechers that ber machthabenbe Dffizier alle Schritte, Die ihm in einem folden Ralle vorgeschrieben maren. Er behielt ben Bombardier in seiner eigenen Stube und ließ ben Gingang gn ber Rafematte bes Sauptgrabens, morin ber Entsprungene eingesverrt mar, mit einem bopvelten Boften verfeben. Dann ichidte er einen Befreiten binaus auf das Fort Rro. IV. und ließ den Bombardier von ber reitenden Artillerie, ber bort commandirte, ablofen und freundschaftlich ju fich einladen, welch' lettere Dagregel es benn unnothig machte, bag fich ber lange Couard burch bie falte Racht auf das entlegene Fort bemübte. Dafür aber trabte Diefer Treffliche eigenfußig in die Stadt und holte alle Bestandtheile ju einem guten Bunfch, ber benn auch alsbald mit Beihulfe ber brei andern Dffigiere unter feiner unmittelbaren Aufficht gebrant murbe. Der machtbabende Lieutenant aber feste fich an ben Tifch, nahm einen großen Bogen vor fich und machte ber Commanbantur eine wichtige Meldung über bas Borgefallene.

Daß ihn bieser Bericht viel Konfzerbrechens tostete, sah man an der Anstrengung, ja, wir möchten sagen, Buth, mit der er das obere Ende seiner Feder zerkaute. Bielleicht ware er auch nicht so bald damit zu Stande gekommen, oder ware er nicht so trefflich ausgefallen, wenn ihm nicht sammtliche Gaste der Offizierwachtstube, mit Ausnahme des langen Eduards, geholsen hätten. Selbst der Bombardier Tipsel half an seinem eigenen Todesurtheil und endlich lag es gerundet auf dem Tisch.

Der Lefer wird uns verzeihen, wenn wir ibn mit diesem merts würdigen Aftenftud verschonen.

Bald tam ber lange Ednard jurud in Begleitung eines Laufbuben, der mehrere Flaschen Rum, Zuder und Citronen trug. Auch die Ablösung vom Fort Nro. IV. stellte sich ein und brachte den Bombardier von der reitenden Artillerie mit, für den Tipfel zum Opfer geworden war, und in diesem Betracht ereignete sich eine wirklich rührende und herzbrechende Scene. Bombardier Robert verlangte ansdrücklich, mit in das Protokoll aufgenommen zu werden, wogegen Tipsel seierlichst protestirte. Da Keiner nachgeben wollte, so entschied sich der Bachthabende dahin, daß der Bombardier Robert nicht in's Protokoll verzeichnet würde, indem der Stadtcommandant, Oberst von Lunte, schon von selbst die Lunte riechen und die Bekanntschaft dieses guten Frenndes zu machen suchen würde.

# Gilftes Rapitel.

Sanbelt von verschiebenen angenehmen und geiftreiden Gespraden, wie folde in einer Offigier. Bachtinbe geführt werben, sowie von finnreiden Militarftrafen.

Nachdem auf diese Weise die Dienstgeschäfte vor der Sand bes sorgt waren, gruppirte sich Alles um den Tisch, auf welchem der Bunsch dampfte; der Wachthabende von der Infanterie war artig genug, auf eine gute Laune des Oberst von Lunte anzustoßen.

Die hauptwache einer großen Stadt so zu versehen, daß der Ablösende am nächsten Morgen dem Abgelösten nicht bei Uebergabe der Parole zuflüstert: "Lieber Bruder, es thut mir verdammt leid, aber die alte Lunte hat auf Stubenarrest für dich angetragen," ift teine Rleinigkeit. Die gewöhnlich vorsommenden Sachen, wie Bistir- und haupt-Runden, Patrouillen 2c. sind so ziemlich ein gerwiesener Beg. Da aber die hauptwache bei nächtlichen Aufläusen, bei Birthshaus-Standalen und dergleichen, Mannschaft zum Ein-

schreiten abzugeben hat, so muß der Bachthabende genau wissen, wie weit er geben darf, um nicht aus dem Takt zu fallen. Sogar bei den Runden kommt es viel auf die betressenden Offiziere an, ob der Bachthabende sehr aufpassen muß oder nicht. Um dieses Thema drehte sich auch das Gespräch der Punschgesellschaft, und der lange Eduard meinte, ihm sei als Rundenführer Niemand widerwärtiger als die Artillerieossiziere, indem keine diensteisriger und genauer seien, sowie strenger im Anzeigen der ebenfalls vorgefallenen Fehler; ein Borwurf, gegen den sich Robert seierlich verwahrte, wobei er verssicherte, bei einer Bache, die er mit seinen Artilleristen habe, wo er wisse, daß Insanterie visitire, mache er sich jedesmal auf drei Tage Arrest gesaßt.

Der Bachthabende dagegen meinte, man könne dies nicht so fehr ber Infanterie beimessen, als der Leidenschaft der Artillerieoffiziere für das Arrestgeben; eine Behanptung, der Tipfel mit einem vielsagenden Blid gegen den himmel beipflichtete.

"Ich hab's," rief ploglich der Ravallerieoffizier mit dem schwargen Bart, "die samose, gang gottvolle Stelle aus den hugenotten, so geht's, so geht's!

Dum, dum, dum, dum, Dem Edlen von Saint Bris Bring' den Brief alsogleich, Also sprach mein N—i—i—i—i—ter!

Birflich famos!"

"Ja," meinte ber lange Eduard, "'s ist nicht gang schlecht. Doch ber Chor im vierten Aft, ja, darüber geht gar nichts. Bist ihr. — um Mitternacht! — Das bort grandios auf —"

"Apropos, Eduard," sagte ein Anderer, "hast du beinen großen hund noch? Das ift ein Rapitalkerl, und auf den Mann dreffirt, famos!"

"Da will ich ench eine Geschichte ergablen von einem Ratten-

fanger," fprach der Bachthabende, "von einem Rattenfanger, der einem Freunde von mir gebort, und der gar keinen Ramen hat."

"Bie, ber Freund ?"

"Rein, der Rattenfanger. Mein Freund ift bei ber Gifenbabn angestellt und fo beifit der Rattenfanger blos ber Gifenbabnbund oder ber Tunellbund, wie man will. 3ch verfichere euch, ber Sund ift auf Die Raten, auf Die Raten fage ich, nun wie jeder Sund. Reulich geben wir fpagieren, mein Freund, ich und ber Gifenbahnhund. Benn ber lettere nur eine Ibee von einer Rate mittert, ftobert er ibr balbe Stunden nach. Endlich tommt ihm eine in Burf. Anfanglich ftellt fie fich, ber Tunellbund mutbend über fie ber, fie retirirt in ein Sans, ber Sund ihr nach und Beide gerathen in eine Stube, mo eine Ramilie am Mittageffen fist. Ihr fonnt euch benten, baf es ba beißt: Thure jugemacht und auf ben Sund loggefchlagen. 63 entstand ein erbarmliches Beheul; wir steben unten und rufen bem Eisenbabnhund, endlich proaut! fling, fling! und mas benft ibr? Der bund fpringt euch durch die Scheiben auf die Strafe. Mein Seel, bas ift boch viel!"

"Ja, außerordentlich!" meinte ein Anderer, der fich durch eine auffallende Stumpfnase auszeichnete, unter welcher der Schnurrbart zu zwei kleinen Bunkten zusammengeschoren war, die von Weitem wie englisch Pflaster ausfahen. "Aber kennt ihr die Geschichte mit dem hund, dem Thaler und den hosen bes handwerksburschen?"

"Ich bitte bich," entgegnete ber lange Ebnard. "Das ftebt ichon im Meibinger."

Unterdessen hatte sich ber Bombardier Robert etwas in die Ede ter Wachtstube zurückgezogen, wohin ihm Tipfel gefolgt war und ihm die sehlgeschlagene Expedition ziemlich aufrichtig meldete. Nur verschwieg er die Berwechslung der Billets, als zu prosaisch und wohl wissend, daß durch Eingestehen einer solchen Blamage der große Dienst, den er seinem Freunde geleistet, in dessen Augen allen Werth verlieren würde. "Es ift eine gang verfluchte, verfluchte Geschichte," meinte Robert, "daß du, ungluckseliger Kerl, da von der Wache erwischt werden mußtest. Wenn es nur einen Ausweg gabe!"

"Ja," sagte Tipfel, "einen Answeg weiß ich nicht; aber eine Gintehr in Rr. 71/2 auf circa sechs Bochen! 's ift schrecklich."

Beide ichwiegen betrubt ftill und ließen die Ropfe hangen. Doch ichien bem Bombardier Robert ein großer Gedante gekommen ju fein.

"Tipfel," fprach er, "alter Junge, bu hast bich fur mich gesopfert; ich will etwas für dich thun, was bir freilich nicht groß ersicheinen mag, aber es zerreißt ben ganzen Fortgang meines Abensteuers, von bem ich mir viel Schönes versprochen."

"Ich bitte bich," fagte Tipfel, ber jum ersten Mal in seinem Beben in einen gelinden Born zu gerathen schien; "bleib' bu mir mit beinen ungeschickten Abenteuern vom Leibe."

"Morgen," fuhr der Andere entschlossen fort, "gehe ich in das Saus an dem Petriplat Nro. 10 und lasse mich bei dem alten Herrn melden, von dem du gesagt hast, man habe ihn Regierungsrath genannt. Ich erzähle ihm offenherzig die ganze Geschichte und es müßte mit dem Teusel zugehen, wenn er nicht gerührt wurde und ein gut Wort einlegte."

"Bas hilft mir das Gerührtsein, und bei wem foll er ein gutes Bort einlegen?" meinte Tipfel.

"So herren," entgegnete Robert, "haben allerlei Befanntschaften, Abends im Birthshause ober in ber Gesellschaft tommt er vielleicht mit bem Kapitan oder mit dem Major oder gar mit Schippenbauer Ausammen."

"Ja," seufzte Tipfel, "gerade Schippenbauer macht mir Angst, ob, wenn ber Alte noch ba mare!"

"Ja freilich," antwortete Robert, "der Alte wurde fagen: Ordnung muß find, aber bumme Streiche fann ich verzeihen. Doch Schippenbauer wird bich auch nicht fressen. Wer weiß, ber Regierungsrath spricht viellricht mit ihm und die Sache kann noch gut geben."

"De, ihr herren bahinten!" rief ber Bachthabende, "warum sondert ihr euch so ab. Eduard, schenkt Eurem Better einmal ein. Die Artisserie soll leben!"

Diese ausgezeichnete Behandlung Seitens des regierenden 311fanterielieutenants gegen den ungludlichen Artilleristen versette Letzteren in eine ganz gerührte Stimmung und brachte ihn dem luftigen Kreise immer näher.

"Meine herren von der Artillerie," fing der Kavallerieoffizier wieder an, "fagen Sie mir doch, was eigentlich aus dem famosen Obersten von T. geworden ift. Man sagt, er habe eigentlich seinen Abschied bekommen, statt ihn zu nehmen."

"hiernber, herr Lieutenant," entgegnete der Bombardier Robert, "kann Ihnen mein Freund Tipfel die beste Auskunft ertheilen, der gerade damals als Schreiber auf dem Brigadebureau beschäftigt war."

Tipsel rudte sich etwas in die Hohe und meinte, in die Geheimnisse des Geschäfts habe er nicht dringen können; doch sei er auch
überzeugt, daß der Oberst von T. seinen Abschied nicht freiwillig genommen. "Sehen Sie, meine herren, der Alte — Sie verzeihen
den Ansdruck — war für uns Soldaten einer der besten Offiziere,
die es geben konnte; aber, ohne etwas Respektividriges sagen zu
wollen, mit den herren Ofsizieren konnte er nicht auskommen, namentlich war das gelindeste, allergeringste Widersprechen genug, um ihn
in harnisch zu versehen, und wenn Sie ersauben, werde ich Ihnen
einen kleinen Beleg geben, daß er seine Ofsiziere, namentlich wenn er
ein kleines Vorurtheil gegen sie hatte, wie es bei einem Lieutenant,
Namens Werthen, schon der Fall war, nicht immer schonend, ja ich
möchte sagen, gerecht behandelte."

"Lieber Bombarbier," unterbrach ber lange Chuard ben Sprecher, "nur teine Beschichte aus dem Meibinger."

"Schweig fill," unterbrach ibn ber Bachthabenbe; .. ber Bombarbier perftebt beinen Meibinger Bis nicht."

.Gbuard theilt namlich," erlauterte ber Bombardier Robert, .alle Anetboten, Die man ergabit, in zwei Rlaffen ein, ibm befannte ober unbefannte, und bie erftere, beren Bahl Legion ift, neunt er aus Meibinger Grammatit entsproffen, mas fo viel fagen will, als fie fei alt und verbraucht, eigentlich ein fehr fchlechter Big."

"Bugegeben," fprach gabnend ber lange Eduard; "nur fann ich nicht umbin, bir ju bemerten, bag beine Erflarung ungebener Meibinger ift."

"Silentium!" rief ber Bachthabenbe. "Lagt ben Bombarbier ergablen. Alfo ber Lieutenant Bertben . ?"

"Ja," fubr Tipfel fort, "ber Lieutenant Wertben batte Die leis bige Bewohnheit, weder por feinem Ravitan, noch por bem Major, ja nicht einmal vor bem Alten ftillschweigen gu tonnen. Run batten wir einmal auf ber Saibe ein Schießen mit Rugeln; es murbe nach einer Scheibe auf fechesebnbunbert Schritte ricochetirt, und ba auf die große Entfernung die Rugeln febr weit gingen, fo maren Die Diftanciere über bie Scheibe binaus aufgestellt."

"Bas find Diftanciers?" fragte ber Ravallericoffizier.

"Diftanciere," fubr Tipfel fort, "find Die gu beiden Gelten ber Scheibe rudmarts aufgestellten Lente, welche verhindern follen, bag Jemand in bie Schuflinie lauft. Un Diefem Morgen aber mar ber Alte ungebener ichlecht gelaunt. Er ritt auf ber gangen Saibe brummend und fluchend umber, und bei jeder Batterie, Die er un= terfuchte, gab's Rafen die Bulle und Rulle. Dabei mar er von einer fdredlichen Befdmindigfeit und fein weißer Reberbut madelte jest hinter une, jest weit vor une. Endlich fallt es ihm ein, nachaufeben, ob die Diftanciere auch recht machfam auf ihren Boften feien, und wie wir ibn ba binandreiten faben, bedauerten wir fcon Die Ungludlichen, an welchen er etwas auszusegen hatte und beren Rabl nicht gering fein murbe. Bald borten wir' ibn auch ichon auf 21

circa tausend Schritt schreien und larmen: "Sobo! Er Millionenshund! Beeß Er nich, daß Er uf Posten is und den Tschafo nicht abnehmen dars?" und dann dumpfer und undeutlicher: "Ber hat Ihm gelehrt, sich uf die Erde segen, wenn Er ufpassen soll!" und so hörten wir ihn weiter und ferner, bis er unsern Bliden entsschwand, einem dahinziehenden Ungewitter vergleichbar. Endlich, am Ende der Distancierslinie, ja fast am Ende der Haide. .."

"Bo bie letten Saufer fteben," fcaltete Ebuard ein.

"Lag, wie wir fpater borten, ein Ranonier binter einem Sugel und war, ermudet von bem weiten Darid und bem beigen Better, eingeschlafen. Der Ungludliche bort ben Oberften nicht beranreiten und wird von einem gelinden Sieb erwedt, ben ibm ber Alte mit ber flachen Rlinge irgend mobin applicirt. Raturlich, auffpringen und in ben größten Schreden gerathen, mar bas Bert eines Augenblide. "Ei, fieb boch, fieb boch!" bruffte ber Alte, .. von melder Batterie, mein Sohn? Dh? Er nignupiger Millionenbund!" und bei diefen Borten gab er ihm einen Schlag von oben auf ben Tichato, daß ibm berfelbe über Augen und Ohren berunter fubr. - "Bon der gwölfpfundigen Batterie Rro. 4, Berr Dberft." -"Und wat fur ein Lieutenant commandirt ben Bug, ber bie Chre bat, Ihn zu befigen? - "Der Berr Lieutenant Bertben. ju Befehl bes herrn Dberft." - "Dbo," lachte ber Alte grimmig, "nit gu meinem Befehl, fonft mar' es anderft; aber tomm Er mit, mein Sohn, it will Ihn eigenhandig ju ber Batterie bringen; und ba it Gile habe," feste er lant lachend bingu, "und er von wegen Seinem Ischafo nicht viel zu feben icheint, fo will if mir bie Dube machen und 3hn mitnehmen. Romm Er ber, mein Sohn!" Dabei faßte er den Mermften mit ber Sand in ber Salsbinde, feste fein Pferd in Trab und ließ ihn nebenberfpringen, wobei ber Ranonier, da das Pferd ziemlich groß und die Figur des Alten befanntermagen coloffal mar, taum mit den Auffpigen die Erde berührte. Auf Diefe Art naherten fie fich in Rurgem ber Batterie, in welcher

wir standen und mit Schreden die Scene erwarteten, die jest kommen würde. Der Lieutenant Werthen, der ben Mann seines Zuges schon von Weitem erkannte, ärgerte sich nicht schlecht über den Ansblid, saltete die Arme über einander und stampste mit dem Fuße. Jest war der Alte so nahe, daß er die Batterle übersehen und den Lieutenant Werthen erkennen konnte, der stillschweigend zusah, wie die Sache sich entwickeln würde. "Dho! oho!" schrie der Alte, und sein ohnedies rothes Gesicht wurde vor Jorn noch röther: "da ist ja die liebenswürdige Batterie, die solche Kanoniere ufzieht — — Herr Lieutenant Werthen, halten Sie dat Maul, if kann dat Widersprechen nit leiden!"

"Das ift ftart," meinten bie Offiziere; "und ber Lieutenant Werthen hatte nichts gesagt?"

"Richt eine Sylbe," entgegnete Tipfel, "aber Sie können sich benten, daß er die Sachen nicht so hingehen ließ. Bie der Oberst in der Batterie abgesessen war, verlangte der Lieutenant Werthen zum Inspecteur gehen zu durfen, um ihm den Borfall zu melden, worauf ihm der Alte entgegnete: "Mein lieber herr Lieutenant Werthen, dat will it Ihnen von herzen gern erloben: nur so viel sage it Ihnen, da oben kennen sie den alten von T. schonst und fangen keinen Streit wegen so einer Lapalie mit ihm an."

"Im Gangen eine famose Beschichte," meinte ber Ravalleries offigier; "aber ich ware boch nicht bei dem Regiment geblieben."

"Und warum nicht?" fragte der Wachthabende. "Cuionnirt wird man doch so viel wie möglich; und bei dem alten von T. hatte man doch den Bortheil, daß er gerade und ehrlich zu Berk ging, und man nicht zu fürchten hatte, er werfe Cinem bei den obersten Behörden Steine in den Weg von wegen dem Avancement."

"Rein, das that er nicht," entgegnete Tipfel, "und ber Lieutenant von Werthen, von dem ich eben ergabtte, wurde bald nachher Abtheilungsadjutant und erhielt eine gute Zulage, die er brauchen tonnte." "Du, Eduard," lachte ber Bachthabende, "möchteft bu nicht auch Abtheilungsabiutant werden?"

"Bon wegen ber Bulage," ergangte Robert.

"Deibinger," entgegnete ber lange Ebnard verachtlich.

Und Tipfel fuhr fort:

"Doch haben seine ewigen Nederelen mit dem Offizierscorps seinen Abschied zuwege gebracht. Er hatte nämlich die vielleicht, wenn es ersaubt ist, zu sagen, nicht ganz unrichtige Idee, daß die Haupt- und liebste Beschäftigung der herren Lieutenants sei, ibre Untergebenen zu malträtiren, und kleine Aergernisse, als langweislige Avancement, oder kurzweilige Rasen von oben herab, an ihnen auszulassen."

"Ei, ei, herr Bombardier," meinte ber Bachthabende, "das find gefährliche Ansichten. Benn man auch zuweisen bei schlechter Laune etwas schärfer exercirt, als sonft, so ift doch das Maltratiren, Dant ben neuesten Bestimmungen, ganglich aus der Mode gekommen."

"Den Bestimmungen nach wohl," bemerkte ber Bombardier Robert. "Doch sieht der unparteitsche Beobachter auf dem Exercierplas hie und da Scenen, welche sehr an's Mittelalter streisen. So ist das Jurudbiegen der Schulterblätter, indem man dem betreffenden Rekruten mit dem Säbelgefäß, freilich ganz sanft, auf den Rucken klopft, nicht zu verachten, und wenn man Mittags zwischen zwei und drei im Sommer ein Glied gegen die Sonne schwenken läßt und fünf Minuten lang still steben, na, da muß ich danken."

"Freilich," fprach ber Kavallerieoffizier, "es giebt fo kleine Kunftgriffe, auch in der Reitbahn, wo man mit der Peitsche, statt das Pferd zu treffen, aus Bersehen anderswohln schlägt, oder beim Auffigen die Kerls in der dritten Stellung verharren läßt, bis sie schwarz werden."

"Ich habe einen Unteroffizier gefannt," fagte der lange Chuard, "das war ein infamer Rerl, der hatte feiner Korporalschaft bas Tasbacklauen auf das Strengste untersagt, und wenn er beim Exerciren

einen Kerl traf, der fich dies unschuldige Bergnugen machte, wie glaubt ihr wohl, daß er ihn bestrafte?"

"Ru," meinte ber Ravallerleoffigier, "fie mußten bie Geschichte ausspuden."

"Beit gefehlt," entgegnete ber lange Ednard, felbstgefällig lachelnd, "er zwang fie, die ganze Geschichte hinunterzuschluden."

"Brr!" fagte ber Bachthabende, und felbft ber gleichmuthige Bombarbier Tivfel fouttelte fich.

"Die wirklich immense, mit Respect zu sagen, Grobbeit unfers alten L." sagte Bombardier Tipfel, "hatte bei Rasen, die von oben herunterkamen, in der Brigade den Bortheil, daß die Bestrafungen gelinder wurden, je mehr sie in den untern Regionen anlangten."

"Bas anderwärts umgefehrt ift," ichaltete ber lange Couard ein.

"Ja wohl," fuhr Tipfel fort, "der alte von T. tonnte für einen fehlenden Knopf sechs Bochen Arrest diktiren. Der Major zeigte dies bei der Parole mit den Borten an: daß sich vielleicht bei der bekannten Gnade des herrn Obersten die Strase auf acht Tage mils dern könnte, und der Kapitan meinte alsdann: obgleich der Betressende ein ungeheurer himmelsatermenter sei, so wurde er vielleicht, wenn's gut ginge, diesmal mit drei Tagen davonkommen, worans der Zugsührer dem Manne vor Auseinandergehen sagte: wenn dir auch der herr Oberst den Arrest ganz schenkt, wie zu erwarten sieht, so kannst du dich doch von mir auf eine Straswache gesaßt machen. — Und so geschah es auch in den meisten Källen."

"Ja," lachte der Offizier mit der Stumpfnase, "da will ich euch eine ganz außerordentliche Geschichte ergablen, von der vielleicht der lange Eduard behaupten wird, daß fie Meidinger sei; aber bas

thut nichte."

"Es ift eigentlich keine Geschichte, die du erzählen willt," meinte der Fähndrich; "ich kenne sie gang wohl; man kann es einen allges meinen Borgang nennen; doch wenn du es gut erzählst, so ift es nicht schlecht."

### 3wölftes Rapitel.

Die Ergablung bes ftumpfnafigen Offigiere hanbelt von Rafen in auffleigenber Poteng. Gin Rapitel, welches wegen feiner außerordentlichen Wichtigfeit dem Lefer hiermit illuftrirt vorgeführt wird.

"Dentt euch alfo," ergablte ber Lieutenant mit ber Stumpfnafe, "es ift eine große Barabe, bie ber commandirende General über einige Regimenter Jufanterie und Ravallerie, über Artillerie und Ingenieurs abbalt. Das Frontreiten lief gludlich ab. Es bat Riemand mit dem Rouf gewadelt und ce find nur wenige ohumachtia geworben. Barabemarich! mit Bugen rechts ichmenft, marich! Drumm, brumm, brumm, brumm! Es gebt gang famos. Die Ruge tommen gang gut vorbei. Jest wird Compagnienweise aufmarfchirt; ba ift auch nichts zu erinnern; aber jest tommt bie neue beillofe Baradeerfindung, ber Bataillonevorbeimarich. 3ch fage euch, ba muß man ungeheuer aufpaffen. Wenn ihr ba nicht auf bem Alugel einen Rerl habt, ben gebn Bferd nicht aus bem Geleis bringen, fo ift's unmöglich. Und in die Mitte binein gebort auch ein Unteroffizier, ber nicht von Strob ift. So einer, wie ber Labadefcluder, von bem Eduard ergablte, einer, vor bem bie Reris gittern, wenn er fie nur ichief anfiebt. Run geht's los. 3hr babt eine gang ausgezeichnete Richtung. Aber gwangig Schritt von bem Beneral liegt vielleicht ein Maulmurfebaufen, einer tritt mit bem Fuß binein - und das gange Bataillon tommt in einem ftumpfen Bintel vorbei. Jest ift die Parade ju Ende. Die Leute geben auseinander und ber Commandirende, ber mit ber Saltung ber Eruppen gang gufrieden ift, fagt ben betreffenden Brigades, Divis fiones und anderen Generalen einige ichmeichelhafte Borte. "Deine herren, ich bin mit den Leiftungen ber Truppen volltommen gufrieden!" Ungefahr fo. "Ich habe an ben Angugen nichts auszufegen gehabt; die Saltung mar ficher, die Briffe murben mit Schnels ligfeit und Pracifion ausgeführt, und bas Schwenten fowie ber

Ergählung von Rafen in auffteigender Poteng. 327



Borbeimarich ließ nichts zu munichen übrig. Rur herr Dberft vom 16.." fo mendet er fich an einen berfelben. "Ihr Rufelierbataillon bat beim großen Borbeimarich einen fleinen Bintel gemacht. Aber Die Leute baben fich Dube gegeben und man muß- bem Terrain Die Schuld beimeffen. 3ch bitte jum Beweise meiner Bufriedenheit ben Leuten einige Tage Rube ju gonnen und fie nicht zu beschäftigen. Rodmale, meine herren, ich bin gang gufrieden und werde im Rapport an Seine Majeftat ben Rouig ben wirflich guten Buftanb bes Armeecorps ju ruhmen wiffen." So reitet er bavon und ber Divisionsaeneral, unter bem bas 16. Regiment fieht, wiederholt Die ichmeichelhaften Mengerungen bes Commandirenden und fest am Solug bingu: "Es thut mir nur leib, daß gerade 3hr Rufelier-Bataillon, Berr Dberft, ben fleinen Rebler gemacht. 3ch verfichere Sie, gerade bei Ihrem Regiment, bas fich fonft burch mufterhafte Saltung auszeichnet. Aber bas Terrain mar febr ungunftig. Guten Appetit, meine Berren." Der Brigadier, ber bas 16. und 17. Regiment commandirt, erffart fich ebenfalls mit ber Parade im Allgemeinen gufrieden, nur meint er, ber Rebler mit bem Rufelier-Bataillon batte nicht paffiren follen, und es fet ibm febr argerlich, baß foldes gerade bei feiner Brigade vorgefommen. "Dbne Ihnen einen Borwurf maden ju wollen," fagt er am Schlug, "fo muß ich Gie recht febr bitten, ben Borbeimarich im Bataillon recht fleifig au üben. Wenn auch ber Commanbirenbe gutig genna mar. Die gange Schuld auf's Terrain ju ichieben, fo bemertte ich boch icon von Anfang an ein Schwanten in ber Linie, Die mich abnen ließ, daß wir frumm vorbeifamen. Rochmals gefagt, Berr Dberft, es ift mir wirklich febr argerlich, baf gerade 3hr Rufelierbataillon bas einzige mar, mas nicht genan Achtung agb. Abien, meine Berren!" Der Dberft vom 16. reitet nachdenfend in Die Raferne ju den brei Bataillons-Commandanten, die fich eben über die gehabte Parade unterhalten und ben Chef umringen, um das Gefammturtheil bes Commandirenden gu erfahren. Doch will ihnen



bas ernfte Aussehen bes Dberften nicht gefallen. "Meine herren," begann biefer ziemlich gereigt, "ich bin überzeugt, daß Sie nicht erwarten, der Commandirende wurde aus Artigfeit gegen uns grobe

Mangel und Rebler nicht entbedt haben; aber bag es gerabe eines meiner Batgillons fein muß, bas fich burch ichlechte Saltung und noch ichlechteren Borbeimarich auszeichnet, thut mir wirtlich in ber Seele leib. Ja mohl, herr Dberftwachtmeifter R., ich muß es Ibnen leider bekennen, 3br Rufelierbataillon bat bas gange Armeecorps um ben Ruhm einer volltommen guten Parade gebracht. Aber baben Sie benn um Botteswillen nicht bemertt, wie ich Ihnen beständig gewintt, benn ich fab gang gut, daß 3hr Bataillon icon beim Antreten feine haltung verlor und in eine complette Schlangenlinie aufgelost mar. Sie, meine herren, boren nichts von ben Artiafeiten, Die ich mir vom Commandirenden, vom Divisionsund Brigadegeneral muß fagen laffen. In acht Tagen ift Seine Majeftat ber Ronig von ber ichlechten Saltung meines Regiments unterrichtet und bas tann meinem Avancement gerade nicht gutraglich fein. Morgen frub um acht Uhr tritt bas Rufelierbatgiffon jum Barademarich an, nachdem baffelbe vorber in Compagnien geubt murbe." - Der Commandant bes Rufelierbataiflone nimmt feine Ravitans bei Seite. Er ftedt bie rechte Sand unter Die Uniform und man fieht ibm an, daß er einen großen Brimm mubfam verbeißt. "Sie werden mir bas Beugniß geben, meine Berren," fangt er endlich an, und flopft dabei mit dem linten Abfat heftig auf ben Boden, "bag ich mir beständig Dube gab, bas Bataillon im beften Stand ju erhalten. Bas aber tann ber Major machen, wenn er von feinen Offizieren nicht unterftust wird! Bas ich fo oft fagte, wiederhole ich. Gie maren zu bequem, meine herren, und haben ben Parademarich viel ju wenig geubt. Aber glauben Sie nicht, daß ich ein ewiger Rrittler bin, ber ohne Roth fchilt und immer etwas auszusegen findet. Saben Sie benn meine Bewegungen mit dem Gabel nicht verftanden? Saben Sie nicht gefeben, wie beftig ich Ihrem rechten und Ihrem linten Flügel wintte, indem ichon beim Unmarich die Compagnien fich in volltommener Auflösung befanden? Aber ba bilft nichts mehr. Die Berren ge-

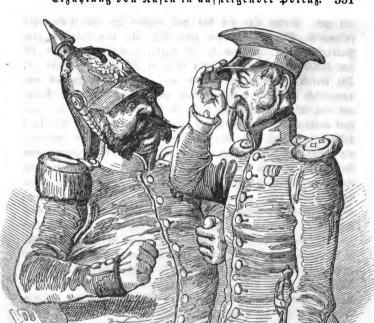

ben sich keine Mube und das weiß der Soldat und marschirt vorbei, baß es eine Schande ift. Was glauben Sie, daß der Commansbirende gesagt hat? Er war durch ihren Fehler mit der ganzen Parade unzufrieden und will es sich noch überlegen, ob er nicht die schlechte Haltung des 16. Regiments Seiner Majestät dem König anzeigen soll. Sie, herr hauptmann," wendete er sich an einen, den er nicht leiden kann, "tragen mit Ihrer Compagnie die größte Schuld. Ich habe beständig mit Ihnen zu kämpfen, denn Ihre Mannschaft zeichnet sich immer durch Malproprets und Nachläßig-

feit aus. Merten Sie fich bas und nehmen Sie ibre Leute beffer ansammen. Morgen frub um feche Ubr tritt bas Bataillon jum Barademarich an, nachdem es fich vorher in Compagnien und Rugen fleifig geubt bat." Damit brebt er fich um und gebt ab. Die brei Ravitans geben mutbend auf ihre Compagnien los und namentlich ber, ber Die lette Rafe empfing. Er legt bie Sanbe auf bem Ruden gusammen, beißt bie Lippen auf einander und fpagiert amifden ber Compagnie und ben Unteroffigieren eine Beit lang ftifficmeigend auf und ab. Alebann tritt er bei Seite und ruft Die Berren Offigiere. "Meine Berren, ich babe es mir immer gum Wefen gemacht, Ihre Ungufmertfamteiten und Rebler nicht por ben Leuten zu rugen, bamit 3hr Auseben nicht leibet. Aber, meine herren, nach bem, mas beute vorgefallen," - babei ringt er verameiflungevoll bie Sande - "founte man es mir nicht nbel nebmen, wenn ich Offiziere und Mannschaft über einen Ramm icheere: benn Sie allein tragen bie Sauptichuld, meine Berren. Gi freilich, es ift viel leichter, Die Raffeebaufer ju besuchen und fich burch Bergungungen ju malgen, ale ben Dienft in ber Compagnie gu verfeben. Biffen Gie benn bas Endresultat unferer beutigen Barabe? 3a, meine herren, und burch Ibre Schuld, benn mas fann ber Rapitan thun, wenn ibn die Offiziere nicht unterftugen? D Gott im Simmel, es ift meine Compagnie gemefen, die bochft malpropre ausfab. Die feinen Tritt hatte, Die bas Bewehr jum Erbarmen trug, furg. Die Die gange Parade verbarb. Dag ber Commandirende im bochften Borne fortgeritten ift, tonnen Sie fich benten. Go ein Schand. marich fei ihm in feinem Leben nicht vorgefommen, obendrein ba bas Terrain bas gunftigfte von ber Belt gemefen fei. Er will Untersuchung anordnen und ich muß bas Bange bugen, meine Berren. Aber die Compagnie foll ein Donnerwetter regieren! Rommen Sie, meine Berren! Und Gie, mein Berr Lieutenant," wendete er fich an einen, den er ebenfalle nicht aussteben tann, "daß Ihr Bug ber ichmählichfte mar, hat mich gar nicht gewundert. Rechts und links



schwenkt, formirt ben Rreis! Feldwebel, lesen Sie mir die Lente vor, beren Anzug heute Morgen vor dem Ausruden Beranlassung zur Klage gab. Ich will euch schuhrlegeln, daß es eine Freude ift." Run liest der Feldwebel eine Reihe von Namen vor, Unglückliche, die gegen das allerhöchste Geset der Kleinlichkeit gefrevelt haben, sei es durch einen abgerissenn Knopf, oder durch eine schlecht

umgebundene Balebinde, ober burch einen lofe aufgeschraubten Flintenftein, ober burch einen Roftfleden am Bajonett und bie wenn bie Barade gut ablief, mit einem Bermeis bavon gefommen maren. Jest aber wirft ber Ravitan mit Arreft um fich. bag es eine Freude ift. Jener befommt 24 Stunden, Diefer 3 Tage, foggr ein ungludlicher Unteroffigier, ben ber Rapitan besonders auf dem Strich bat, wird, weil er einen eigenen blendend weißen Rochgefdirr-lleberang bat, weil er nur von etwas feinerer Leinmand ift, als bie andern, ju acht Tagen verbammt. "Morgen frub um vier Uhr ftebt bie Compagnie ba im Baradegug, vollfommen bepadt und bie Gerren Lieutenants werden die Gnade haben, ihren betreffenden Bugen beute nachmittag noch etwas Barademarich beigubringen." Damit brebt ber Chef feiner Mannschaft ben Ruden und jeder Offigier nimmt feinen Bug freundschaftlich bei Seite; ber, welcher vom Ravitan ausnahmsweise einen Bermeis erhielt, ein junger Inrann, ftellt fich mit ausgespreigten Beinen vor feine vier Unteroffigiere und betrachtet fie topficuttelnd. "Na, bas muß ich fagen," eifert er, "ich hab' eine fcone Bande beifammen. Unteroffigier Abam, Ihre Luderei ift, Bott fei Dant, ftabtfundig; aber, Berr, ich will Sie fouhriegeln, bag Sie ben Berftand verlieren follen. Und Sie, Unteroffizier Schnabel, ber mit feinem Maul immer voran ift, thun Sie lieber Ihre Pflicht, als bag Sie fich immer mit fclechtem Beibevolt herumtreiben. Dich foll ber Teufel bolen, wenn ich Ihnen nur noch bas Beringfte burch bie Finger febe. Und was Sie betrifft, Sergeant Rubbach," fagt ber junge herr gu einem alten Manne, ber bie golbene Schnalle fur zwanzigjabrige Dienstzeit tragt, "bag ein alter Gfel, wie Sie, feine Rorporalfchaft nicht beffer im Baume balt, bas muß mich nur munbern. Aber wiffen Sie was, herr Unteroffigier Rubbach, tummern Sie fich nicht fo viel um bas Marketenbergeschäft Ihrer Frau, Die, nebenbei gefagt, ber Teufel mit ihrer gangen Birthichaft bolen foll." Siebei muß ich bemerten, bag ber junge Lieutenant ber Frau bes Unter-



offiziers Ruhbach viel Gelb schuldig ift und daß der Gemahl die Rechnungen und allenfallsige Mahnbriefe schreibt. "Bist ihr," fuhr der Erboste fort, "daß Seine Excellenz, der commandirende General, schon mahrend der Parade in die hochste Buth gerathen

ift. Alles ging unter bem Affen, unter bem Luber, namentlich bei unferer Divifion, und ber Commandirende faate beim Begreiten, daß ibm ein foldes Schandregiment wie das unfrige noch nicht vorgetommen und daß er es zu einem Strafregiment machen wolle, wenn es moglich fei. Es ift jest zwei Uhr. Um viere ficht ber Bug volltommen bepadt ba, Baradeangug. Euch foll die Schwernoth in den Magen fahren. Abmarfchirt!" Der Commandant ber vierten Korporalschaft, Sergeant Rubbach, geht nachdenkend die Treppen binauf in Die Stube feiner Mannschaft. Er erinnert fich, bag er breiundzwanzig Jahre bient, und bag er in biefen breiundamangia Jahren nur ein eingiges Dal bestraft murbe, und bas war gerade an feinem Sochzeitstage, als er die Reubermablte prugelte, nachdem fle ihm unter Thranen geftanden, daß von einer früheren Liebe ein garter Sprögling vorhanden fei. Damals wuthete und tobte ber Sergeant Rubbach gang entfeslich, wofur ibm ber Offizier du jour eine Strafmache gab. - Aber bag er ein alter Gfel fei, batte bis jest noch Riemand gewaat ibm gu fagen. "Muß ich benn," murmelte er gwifden ben Babnen, "mit einer folden Schweinekorporalichaft geftraft fein, mit Rerle, bie Saupturbeber find, daß ein ganges achtbares Armeecorps Seiner Majeftat bem Ronig als eine regellofe Bande gefchilbert wird!" - Sergeant Rubbach bachte an Gelbstmord, und wer weiß, mas geschehen mare, wenn er nicht gufälliger Beife auf ber Treppe einen feiner Leute ermifcht batte, ber ibm ale ber größte Schmierfinte befannt mar. Der Aermfte tam gerade von feinem verfpateten Mittageffen aus ber Ruche und war recht finnig damit beschäftigt, ben gebrauchten ichmutigen Löffel an bem Unterfutter feiner Dienftmuge ju reinigen. Lagt uns ichweigen über ben Ausbruch bes fergeantlichen Borns, ber nun erfolgt. Aber Rubbach verschaffte fo feinem Grimm einigermagen Luft und fonnte ziemlich gefammelt und rubig in dem Bimmer feiner Rorporalichaft erfcheinen. Sinter ihm fliegt bie Thure frachend in's Schloß und dies Betofe, ver-



bunden mit dem Anblick des Vorgesetzten, schnest die Soldaten aus ihren Betten empor. "So, so, ihr himmelsakermenter!" ruft der Sergeant, "liegt ihr wieder auf euren faulen Bäuchen, wenn ringsherum der Teusel los ist? hat sich denn der herr Kapitan hadlanders Berke. IV.

umsonst die Lunge ausgeschrieen, um euch Biehvolt die saubere Geschichte von heute Morgen klar zu machen. Rein, es ist under greislich und unglaublich, warum wird nicht geput und lakirt, oder glaubt ihr himmelhunde, mit einer so verhunzten Parade sei es abgemacht! oh, wartet! oh, wartet! Angezogen, ausgepackt! und wessen Lederzeug einen Fleden hat oder bei wem nicht aus's Sauberste lakirt ist in Zeit von einer halben Stunde, den melbe ich dem herrn Rapitan als einen Bagabunden und er soll drei Tage brummen oder ich will Sergeant Schweinepelz heißen. So was ist zu ara!"

Die Solbaten nun, bie von Morgens vier bis Mittags zwei im Dienft ber Barabe maren, fangen natürlich an ju pugen und ju wichsen, und nicht blos die vierte Rorporalicaft bes Sergeanten Rubbach, nicht blos die Compagnie, in welcher er bient, nicht blos bas 16. Regiment, ja nicht blos bie Brigabe, ju welcher bas 16. Regiment gebort, nein, bas 16. Armeecorps ift in ber emfigften Bewegung. Sammtliche Divifionen, fowie bie Commandeurs ber Artillerie und bes Beniecorps haben ihren Truppen gu verfteben gegeben, baß bie Barade febr ichlecht gegangen fet. Leiber tann ber commandirende General ben Dberften vom 16. nicht leis ben, und bat die gange Schaale bes Borns auf beffen Saupt ausgegoffen. Aber alle Divifions, und Brigabegenerale, alle Dberften, alle Majors, alle Ravitans, alle Lieutenants und alle Sergeanten Rubbach's find auf's Refteite übergeugt, bag ber Solbat burchaus feine Bflicht nicht gethan bat und bag ber commandirende General aus übergroßer Gnade nur bas 16. Regiment ale bas fehlerhafte bargeftellt babe." -

"Ja ja, Gott verdamm' mich!" lachte ber Ravallerieoffizier, "so geht's;" und bie Andern pflichteten bei.

"Die dret bis vier Tage Ruhe, die der Commandirende bem Armeecorps gegeben hat, werden dazu benuft, um den Parade, marsch fleißig zu üben, und es ift eine Bewegung in allen Garnis

sonen, als wenn ber Feind vor dem Thor ftunde. Um Abend dieses bentwurdigen Tages erzählen fich die Soldaten auf der Bache von ber verunalucten Barade."

"Siehst du," sagte Einer jum Andern, "in unserer Compagnie ging es so ziemlich ber; aber die vierte vor uns und die sechste nach uns, da soll's schauberhaft gewesen sein. Das gange Füseliersbataillon batte keinen Tritt."

"Und erft bei ben Dragonern und Uhlanen," fagt ein Anderer; "es weiß kein Mensch, was es heute Morgen mit ber Parade gewesen ift; aber es soll Alles schrecklich gegangen sein."

"Ihr tonnt euch benten," meint ein Dritter, "daß ber Commandirende nicht schiecht getobt hat. herr Gott's Donnerwetter! ift ber auf seinem Bferd umbergefahren."

"Bift 3hr auch?" fagt ein Bierter, "baß der Brigadegeneral und ber Oberft vom 16. Regiment Stubenarrest haben?"

"Ja," fest ber Erfte bingu, "ebenso wie vier Sauptleute und feche Lieutenante."

"So," fragt ein Anderer, "bie hat er alle in Arrest geschickt?"
"Ei freilich," entgegnete Jener, "und Einige sollen Standrecht baben; es ift eine verfluchte Geschichte!"

So ergahlte ber Lieutenant mit ber Stumpfnase in ber Offigierswachtstube und erregte allgemeine heiterkeit. Sogar ber lange Eduard nicte beifällig und meinte, wenn er auch schon bessere Gesschichten gehort habe, so sei darum doch die eben ergahlte nicht aang schlecht.

Dabei wurde den Punschglafern fleißig zugesprochen, und die Gesellschaft befand sich in einem Zustand angehender Erheiterung, als diese ploglich durch einen lauten Ruf von außen unterbrochen wurde.

"Beraus - -- 8!"

# Dreizehntes Rapitel.

Wachtfluben.Abentener unangenehmer Art.

Draugen vor ber Sauptwache hatte fich mahrend ber friedlichen Unterhaltung im Innern unterdeffen allerlei begeben.

Wir wollen nicht von ganz gewöhnlichen Dingen sprechen, als abgehende und ankommende Patrouillen, mit denen der Posten unter dem Gewehr schon sertig werden kaun, sondern es war kurz nach eilf Uhr, als ein Beib mit ausgelöstem haare heulend auf den wachthabenden Posten zustürzt und den Offizier der Wache zu sprechen verlangt. Der Soldat will sie nicht heran lassen; aber sie schreit immer ungestümer, und läßt sich nicht abweisen. Was soll er am Ende machen? das Beib läßt ibn nicht los, und so ruft er das schreckliche Wort: heraus! das, wie die Posaune des legten Tages an die Ohren der Wache schlagend, einen ungemeinen Knäul von Patrontaschen, Beinen und Tschasos hervorbringt, aus dem sich die Wache vor dem Posten langsam formirt.

"Stille gestanden! Gewehr auf! Richt euch!" commandirt ber wachthabende Offizier, und fragte darauf leise den Unteroffizier neben sich. "Aber zum Teufel, wo ist denn die Runde? oder weß-halb hat der Esel denn herausgerufen?

"herr Lieutenant," meldete nun der Posten unter dem Gewehr, — es ist ein Rekrut — wobei er krampshaft links schielt, "diese Beibsperson will den herrn Commandirenden sprechen, und da habe ich mir nicht anders zu helsen gewußt, als die Bache unter's Gewehr zu rusen."

"Ihn foll bas Donnerwetter regieren!" ertlart ihm ber macht habende Offizier, "wenn Er wegen einer folchen Dummheit einen Stanbal aufichlaat. Wo ift bas M-, Die Berfon!"

"D Jefus, herr Lieutenant," entgegnete Die Frau, "bier bin

ich ja, und will ja gar nichts als Schut und Gulfe, mas ich als ehrliche Burgerefrau von jeder foniglichen Bache ansprechen fann." "Und mas will fie benn?"

"Ach, feben Sie, herr Lieutenant, ba ift mein Rerl gu Saus - mein Mann wollte ich fagen - ber befauft fich jeden Abend, ben Gott werden lagt, und ftatt nun nach haus ju tommen und fich rubig ju Bett ju legen, mas thut ber Unmenich? ba prügelt er mich und die armen Burmer, Die obendrein bungrig ju Bett gegangen find."

"Ja, bas ift freilich febr fchlimm," meint ber Bachthabenbe; "aber was tann ich dazu thun ?"

"D, herr Lieutenant," jammerte bie Fran, "Du, mein Jefus! was Sie dagu thun tonnen? mir eine Bache mit in's Saus geben. Das beponirt ben befoffenen Rerl und er friegt einmal Refpett."

Der Bachthabende wollte aber von Diefem Borfchlage nichts miffen, und fuchte bem Beibe anseinanderzusegen, bag es gerade nicht bas Gefchaft ber Bache fei, fich in bergleichen bausliche 3wifte ju mifchen; wogegen die Fran jammerte und flagte, und boch und thener fdwor, bag, wenn fie jest nach Sans tame, ber Rerl fie todtichlagen murbe.

Da nun ber Offigier bet feiner Beigerung blieb, eine Bache mitzugeben, fo bat fie um die Bergunftigung, die Racht auf ber Bachtftube gubringen gu burfen, wogegen aber ber Commandirende, wie fich von felbft verftand, wieder ebenfo viele Schwierigfeiten machte, und ihr mit allen möglichen Bernunftgrunden auseinander au fegen versuchte, daß er fie unmöglich auf die Bache nehmen konnte, wenn fie nicht in Folge eines Bergebens arretirt worden fet.

"So! fo!" fchrie nun ihrerfeits bas Beib, "alfo wenn ich gestohlen hatte, oder mich fonft wo herumgetrieben, dann thate mir ber herr Lieutenant erlauben, auf ber Bache gu bleiben, aber wenn ber herr Lieutenant auch weiß, bag ich als ehrliche Burgersfrau, ja als brave rechtschaffene Frau von meinem Rerl gu Saus todigeschlagen werde, barum bekummert sich die königliche Bache nig. D Gott, o Gott! herr Lieutenant, aber ich bitt' Sie, laffen Sie mich nur eine Stunde in der Bachtstube bleiben, bis der Rerl zu haus eingeschlafen ift."

So viel Bitten und Fleben vermochte am Ende Die weiche Seele des Infanterieoffiziers nicht au widerfteben.

"In's Teufels namen benn!" fagte er. "Rehmet fie auf Eure Bachtitube, Unteroffigier Rummerlich; aber paßt auf, es geschieht mir ein Streich damit, ich tenn' folche Geschichten, — Gewehr ab! auseinanbertreten!"

So war benn die Ruhe wieder hergestellt und die Gemeinen, sowie der Offizier, zogen fich in ihre Bachtstuben zurud, um die verschiedenen unterbrochenen Unterhaltungen fortzusezen. Der lange Eduard hatte den Moment benutht, etwas neuen Punsch zu brauen, auch einige Pfeisen gestopft und der wachthabende Offizier wollte eben die Geschichte zum Besten geben, die draußen passirt, als ein neuer karm die Unterhaltung störte.

Es war eine Mannöstimme, die vor der Bachtstube laut wurde und wie es schien, einen Streit mit dem Posten unter dem Gewehr hatte.

"Berben's mir boch wohl erlauben, herr Soldat;" fchrie er, "ben herrn machthabenden Commandeur zu fprechen, und das tann ich als toniglicher Unterthan, ber feine Steuer bezahlt, verlangen."

"Du!" rief ber lange Chuard, indem Alle auffprangen, "die Geichichte muffen wir mit anboren. Rommt binaus!"

Und Alle eilten por bie Thure.

Bor bem Posten stand ein kleiner schwächlicher Mann. Trop bes kalten Betters hatte er Nankinghosen an und der halbzugeknöpfte langschößige schwarze Frack ließ deutlich seben, daß er keine Beste trug. Einen alten Filzhut trug er auf dem hinterkopf hängend, und mährend er mit der rechten hand in der Luft herumfocht, bielt er fich mit ber linten am Schilberhauschen feft, um nicht umaufallen, benn er mar außerordentlich betrunten.

"berrn Lieutenant von ber Bacht," fagte er mit lallenber Bunge, "mir ift meine Bemablin bavongelaufen - und ein un-Deutliches Gerücht - bat mir g'fagt, fie fei bier in ber foniglichen Bachtftube. - 3ch bin ein ehrfamer - und folider Schneibermeifter, und tomme ju fragen - ob meine Bemablin bier auf ber Bachtftube ift. Sollte Dies undeutliche Berucht mabrivrechen, fo mochte ich miffen, mas fie begangen bat, um auf die Bachtftube gefdleppt morben an fein."

"Benn 3br." entgegnete lachend ber Bachthabenbe, "von einem Beibe fprecht, Die por einer balben Stunde bierbergelaufen tam, weil fie ihren befoffenen Dann fürchtet, ber fie beständig prügelt, fo feib 3br recht, und ich rathe Euch, rubig nach Saufe au geben."

"So, herr Lieutenant von ber Bacht," foluchte ber Schneibermeifter, ... alfo meine Frau Gemablin - ift auf Die Bachtftub verschwadirt worden. D Gott, o Gott! was muß ich erleben, Beib, bu haft mir betrogen!"

Und bei biefen Worten faßte er mit beiben Sanden bas Schilberhaus, und begann baran wie muthend ju rutteln. Doch balb faßte er fich wieder, rudte ben but etwas auf Die Seite, und naberte fich mit ichmantendem Schritt bem Bachtbabenben.

"berr Lieutenant," fagte er, "ich verlange bas Beib gurud, Das Sie mit Bewalt in ber Bachtitube feitbalten. - 3ch bin eine ehrsame Frau, und eine ehrsame Frau foll nicht mit Bewalt von ben Soldaten auf der Bachtitube fotgebalten werben. D Gott! o Gott! Aber es ift noch Berechtigfeit im Land."

"bor' Er," fagte ber Bachthabende jest argerlich, ',,mach' Er, bag Er mit feinem Befchmat jest forttommt, und nehm' Er Sein Beib mit nach Saus; perbammt, wer fich mit folchem Bade einläßt."

"So, so, herr Lieutenant," lachte ber Schneider höhnisch, "jest soll ich die Frau noch mit nach hause nehmen, nachdem fie eine halbe Stunde bei dem Soldatenvolke auf der Bacht war. D nein! ich lasse mir scheiden!"

Und dabei fing er an bitterlich zu weinen und schluchzte laut auf.

"Meinen Sie ja nicht, herr Lieutenant, daß ich die Sache so bingeben laffe. D nein, es gibt noch Gerechtigkeit im Land. D Gott! einer ehrsamen Frau Gewalt anthun. D Loise, Loise, warum hast du mir das gethan! — aber es muß geschieden sein!"

Der Bachthabende ftand bei biefer Scene wie auf Roblen, benn bei bem Gefchrei war die halbe Bache aus der Thure geschlichen und umftand neugierig-ben betrubten Schneiber.

"Das hat man davon," sagte der Bachthabende leise, "wenn man gutmutbig ift. Jagt mir bas Weib aus ber Wachtstube, und

bann padt euch eurer Bege."

Auf diesen Befehl wurde Louise herausgeführt und dem Gemahl übergeben, der aber nichts von ihr wissen wollte und anfänglich auf seinem Borsage beharrte, sich scheiden und der Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen. Doch ware wahrscheinlich die Sache noch gutlich beigelegt worden, wenn nicht plöglich in der Straße vor der Bache eine Gestalt sichtbar geworden ware, die mit sestem Schritt naber tam.

"balt, mer ba?" rief ber Poften.

"Ronde!" antwortete es.

"Bas für Ronde ?"

"Sauptronde."

"Beraus !"

Alles fturzte an die Gewehrpfosten, mahrend ber Schneider noch wutbender ale vorber larmte.

"Richt euch! Bewehr auf! Prafentirt's Bewehr! Gin Ge-

- freiter und zwei Dann vom linten Afugel vor zum Graminiren ber Ronbe. - Marich!"

"Salt, wer ba?" faate ber Gefreite, ber mit zwei Dann porgetreten ift.

"Sauptronde."

"Wer hat bie Sauptronde?"

"Major von 3."

"Barole ?"

"Stodholm."

"Berr Lieutenant, Die Ronde ift richtig," ruft ber Befreite, und ber Bachthabenbe ermibert:

"Avancir, Ronde!"

- Der Major von 3. mar ale Ronde nicht febr beliebt. Er war pon einer entseklichen Buntilidfeit und batte leicht mas auszusegen. Begen bas Beraustreten ber Bache mar biesmal nichts zu erinnern. Sie mar, Dant fei es bem Schneiber-Intermeggo! geitig genng ba gewesen und auch ber Gefreite, ber bie Ronde examinirte, hatte feine Schuldigfeit gethan. Und fomit mare ber Dajor von 3. befriedigt abgezogen, wenn nicht ber ungludfelige Schneibermeifter lauter als je nach Berechtigfeit gefdrieen batte.

"Ja, mas ift benn ba los?" fragte Dajor von 3.

"Dh, herr Dberftmachtmeifter," entgegnete ber Lieutenant ber Bache, "eine unangenehme lacherliche Beschichte mit einem Schneiber, ber feine Frau prügelt, und welche begbalb Schut bei ber Bache fuchte."

Der Schneiber, welcher auf bas Befprach aufmertfam geworben war, taumelte naber und fagte foluchgend: er fuche nur Berechtigs feit, aber von Brugeln und Schutfuchen fei gar teine Rebe. habe feine Frau in die Bachtftube perfchwabirt und er mußte fich fcheiben laffen.

"Ah, herr Lieutenant," fagte leife ber Dajor gu bem Bachthabenben, "was find bas für Sachen ?"

"Ich versichere Sie, herr Oberstwachtmeister," entgegnete jener, "es ist kein mahres Wort baran: bas Beib kam unter bem Borwande, ihr Mann prügle sie zu haus, mich bittend, ich moge ihr erlauben, ein paar Stunden auf der Bachtstube zu bleiben."

"Bas Sie doch natürlicher Beife nicht erlaubten?" fagte ber

Offigier von ber Ronde.

"Allerdings," antwortete der Lieutenant, "hatte ich mich nicht sollen erweichen lassen; aber das Weib jammerte so arg, daß ich am Ende jugab . . . . "

"Bas Sie durchaus nicht hatten thun follen, herr Lieutenant," fagte ber Major.

Und der Schneider jammerte dagwischen: "Gerechtigkeit! nur Berechtigkeit! aber es muß geschieden sein."

"Bie heißt Er?" fragte ber Dajor, "und wo wohnt Er?"

"Dem herrn Oberstwachtmeister zu dienen, heiße ich Raspar Muller und bin wohlbestallter Schneidermeister in hiefiger Stadt, Sanct-Unnenstraße Rr. 40, vier Treppen hoch, hinten, zu dienen?"

"Seinem Ansehen nach," antwortete der Offizier der Ronde, "scheint Er eher wohlbestallt im Wirthshaus als auf Seiner Schneisderbant zu sein, und ich merke Ihm an, daß Er einen ungeheuren Rausch hat."

"Rummer, Rummer, herr Major," feufzte ber Schneiber. "D

"Scheer' Er fich jest ruhig nach Saufe und leg' Er fich zu Bett," erwiderte der Offizier; "nehm' Er sein Beib mit und hut' Er fich kunftig, bei den Bachtposten Scandal zu treiben, sonst wird Er eingestedt. Berftanden?"

Der Schneider wollte noch einige Cinwendungen machen und sprach noch Berschiedenes von Gerechtigkeit und sich scheiden lassen, doch mochte ihm die strenge Art des Majore verdächtig vorkommen, und er schlich sich am Ende mit seiner Frau von dannen.

"Mir thut es febr leid," fagte ber Major gu bem machthaben-

ben Offizier, bag ich biefe Sache ber Commandantur melben muß; aber folde Unordnungen follen auf ben Bachen nicht geduldet merben. 3d will babei ermabnen, bag Ihre Bache febr aut in Ordnung war; aber meine Schuldigfeit muß ich thun. Gute Racht, Serr Lieutenant !"

Diefer unangenehme Auftritt batte fowohl auf die Stimmung bes Offiziers ber Bache, ale auch auf Die ber Gafte einen ichlimmen Reinem wollte ber Bunich mehr recht ichmeden. lange Eduard gog feine Uhr bervor und meinte, es fei Gin Uhr und alfo Beit jum Rachbaufegeben, und ber Ravallerieoffizier, ber einen Big machen wollte, fugte bingu: "Ja es muß gefchieden fein!

Go trennten fich alle und gingen eilfertig burch bie naffalte Novembernacht ihrer Bohnung gu. Der lange Couard meinte untermegs, es fei ein ichlechter Bit gewesen mit bem Schneiber, und einen ber andern Offigiere borte man noch burch mehrere Stragen fingen :

> Dem ebeln Commanbant Bringt ben Rapport alfogleich Der Sauptmann von ber Ro-o-o-o-nbe. Bum! Bum!

Dag es fein, bag bie Laune bes commandirenden Lieutenants fich burch ben Borfall etwas getrübt batte, ober mar es wirklich bie Strenge bes Dienftes, Die er jum Bormand nahm, indem er bem Bombardier Robert bedeutete, bag er fich ebenfalls gefälligft nach Saus verfügen moge und bem Bombardier Tipfel verficherte: es thue ihm wirklich fehr leib, aber er fonne nicht andere und muffe ibn bitten, fich in ber allgemeinen Bachtftube bruben ein Rachtlager aufzusuchen; mas benn auch Tipfel alsbald, fur bas genoffene Bute banfend, that.

Bott, aber welchen Unterschied fand er bort im Bergleich mit feiner ftillen beimlichen Bachtftube auf bem Fort Rro. IV. bier auf ber Sauptwache, wo fich circa vierzig Mann bon allen möglichen Baffengattungen befanden; Infanterie und Oragoner, Husaren und Bionntere, Alles durcheinander, das Bouquet der verschiedenartigetten schliechten Tabake, die hier geraucht wurden, dazwischen Geschnarch und Gestöhn, und der Boden ganz naß von dem feuchten Schnee, der an den Schuhen hereingetragen worden, alle Pritschen beseht, sogar nicht einmal ein Stuhl frei, auf dem der unglückliche Bombardier die Racht hätte zubringen können!

In der Ede spielten ein paar husaren Karten und schlugen mit den Fäusten auf den Tisch, daß es dröhnte. Der commandirende Unteroffizier von der Infanterie saß in stiller Majestät am Ofen, in den vier haimonskindern lesend und bekummerte sich nichts um den unglücklichen Kollegen. So war der arme Lipsel ganz einsam und hätte sich nicht einmal niedersepen können, wenn nicht der Soldat von der Lunette Rro. 24, der ihn arretirt hatte, ihm ein Lager auf einer Pritsche verschaffte, wo sich Lipsel hinstreckte, einzgekeilt zwischen einem Infanteristen und einem Dragoner — — eine Rose zwischen Dornen.

# Bierzehntes Rapitel.

Ein febr furges Rapitel, aber mit febr langen und febr traurigen Folgen.

"Barole! Liffabon.

#### Commandanturbefebl.

Gestern Abend hat sich der Fall ereignet, daß der Bachthabende des Forts Nr. IV., Bombardier Lipfel von der sechspfündigen Fußbatterie Nr. 21., auf wirklich sehr unverantwortliche und nicht zu entschuldigende Beise sein Fort und seine Bache verließ, und später auf der Lunette Nro.-24 arretirt wurde, als er eben im Begriffe ftand, fich in Civillleidern aus der Stadt ju ichleichen: weßhalb fich der betreffende Bombardier eines Defertionsversuchs febr verdächtig gemacht bat.

Als Mitschuldiger höchst verdächtig ift der Bombardier Robert von der reitenden Batterie Rr. 2, der allem Anscheine nach dem genannten Bombardier Tipfel zu der vorgehabten Desertion behülflich hat sein wollen. Beide sind deshalb ihrer Brigade anzuzeigen, respektive zu übergeben, welche die kriegsrechtlichen Untersuchungen einzuleiten hat.

Auf die Angeige des Major v. B. als hauptronde wird dem wachthabenden Lieutenant bei der hauptwache ein Stubenarrest von acht Tagen erkannt, weil er unbefugter Beise Leute auf seine Bache genommen, die durchaus nicht dabin gehören.

Bezeichnet :

349

Dberft v. Luete." Briagbebefebl.

"Laut Anzeige der hochlöblichen Commandantur ist der Bombardier Tipsel von der sechspfündigen Fußbatterie Rr. 21 von der Hauptwache zu übernehmen und nebst dem Bombardier Robert von der reitenden Batterie Rr. 2 in Gewahrsam zu bringen.

Un die zweite Abtheilung.

Gezeichnet: Der Brigadier."

Abtheilungebefehl.

"Der Bombarbier Tipfel von der Fußbatterie Rr. 21 und der Bombarbier Robert von der reitenden Batterie Rr. 2 sind saut Commandanturs und Brigadebefehl sogleich in Gewahrsam zu bringen. Auch sind die Nationale's und Führungslisten dieser Leute diessettigem Commando sogleich abzugeben, welches den betreffenden Batterien anheimstellt, gemäß der bisherigen Aufführung, diese beis den Bombardiere entweder in Stubens oder Kasernenarrest zu beshalten, oder sie in das allgemeine Arrestsotal abzulieseru.

Un die fechspfündige Fußbatterie Rr. 21 und die reitende Batterie Rr. 2.

Bezeichnet: Dampfichiff,

Major und Abtheilungs-Commandeur."

Battertebefehl.

"Der Bombardier Tipfel hat seine guten Kleider auf die Kammer zu liesern und ist im schlechtesten Anzug augenblicklich in's Arrestlokal abzusühren. Nationale und Führungsliste find sogleich an's Abtheilungs-Commando abzugeben.

Bezeichnet:"

### Bebeimer Befehl.

"Den Bombardier Tipfel soll der Teufel regieren, und da er ein Mann ist, den ich nie habe ausstehen können, der sich untersteht, in einer seinen Uniform herumzusegen, wie sie sein Kapitan trägt, und der sich sogar in anständigen Kaffeehäusern blicken läßt, so soll ihm die Führungsliste möglichst geschärft werden. Auf diese Art werden wir den Mann vielleicht los.

Richt gezeichnet, aber mundlich."

Am Abende bieses Tages, wo vorstehende Befehle erlassen wurden, saßen der Bombardier Tipsel und der Bombardier Robert einträchtiglich bei einander in Rr.  $7^1/_2$  im Untersuchungsarrest, unter den Besehlen des Rattenkönigs Majestät, welcher ihnen bei ihrem Einzug eröffnete, daß morgen früh um acht Uhr ein vorläufiges Berhor mit ihnen angestellt werden wurde.

# Fünfzehntes Rapitel.

Mugerhalb ber Bachtflube: ein unmilitarifdes Rapitel, bas ju ben vorangehenben gar nicht past, in welchem aber ber Lefer alte Befanntichaften erneuert.

Der Tag, der auf die denkwürdige Racht folgte, war eben so verschieden von derselben, wie das Lotal, in welches wir den Leser jest einzusübren gedenken. Als wollte die Ratur über das Unglück der beiden Bombardiere weinen und klagen, so hatte sich das Better nach Mitternacht geändert. Auf den Schnee hatte es geregnet, und ein heftiger kalter Bind segte durch die Straßen, heulte an den häusern umher und suhr pfeisend durch die Schornsteine hinab und hinauf, auf den herden die ausgebrannten Kohlen durchnässend und auswirbelnd. Es war, wie die Schildwachen, die zwischen zwölf und ein Uhr den Dienst hatten, versicherten, ein hundewetter gewesen.

Rach ein Uhr aber legte sich ber Sturm; ber graubebedte himmel wurde hie und da heller, bald drang ein einzelner Stern hervor, bann mehrere, die Luft wurde reiner und falter, und als bei ber frühesten Morgendämmerung die Dienstmädchen an den Brunnen gingen, waren Straffen und Baume mit weißem Reif bebedt und die Erde knitterte und knatterte unter ihren Auftritten.

Dazwischen begannen von allen Thurmen die Glocken zu läuten, denn es war Sonntag und ihm zu Liebe hatte sich die gestrige schmutzige Erde wahrscheinlich so reinlich und freundlich aufgeputt; — wirklich, so ein Wintermorgen, kalt und strahlend, hat etwas sehr Angenehmes und Freundliches, besonders wenn man ihn aus dem geheizten Zimmer auf Straßen, Feld und Wald so streng und gewaltig herrschen sieht.

Die Leute auf der Strafe trippeln eilig vorüber, die Sande in ben Safden ober unter Die Tucher gestedt, Rafe und Bangen

sanft geröthet und ben Sauch bes Mundes wie eine bide Bolte von fich blasend.

Die großen Kirchengloden brummen ernst dazwischen und bie kleinen accompagniren sie, lustig, leichtstunig und wohlgemuth. Dazu ein freundliches Zimmer; an den großen Spiegelscheiben rollen langsam die Wassertropfen herab, im weißen Marmortamin knistert lustig ein Feuer; auf dem Tisch steht das Kasseeservice, in den Tassen dampst der braune Trant, heiß und suß, angenehm im Gegensaß zu der bitteren Kälte draußen.

In einem solchen Zimmer befinden wir uns, der Boden ift mit weichen Teppichen belegt, an den Bänden hängen Gemälde in schweren goldenen Rahmen, und das Licht, das von dem weißen Reif draußen gar zu heftig abprallen und den Augen wehthun wurde, wird gemildert durch schwere Borhänge, die, von dunkelm Seidenstoff in hellen weiß gestickten Moussellin übergehend, gerade so viel Licht bereinlassen, als eben nötbig ist.

Der heimlichste Plat in dem Gemach hier ist die Raminede, und vor derselben steht ein großer roth sammtener Fauteuil, der den Ruden in's Innere des Zimmers kehrt und von dem wir im Augenblick nicht wüßten, ob Jemand darauf Plat genommen hätte, wenn wir nicht zwei kleine Damenfüße sähen, die auf der messingenen Stange, die das Ramin umgibt, im Takt auf und nieder treten, begleitet von einem unterdrückten Lachen, das zu-wellen hörbar wird.

An dem Kaffeetisch sist eine Dame, in ein sehr jugendliches weißes Morgentleid gehüllt, von welchem das etwas ältliche Gesicht nicht sehr gunftig absticht, eben so wenig wie von dem Kopfput, der aus einem bunten oftindischen Tuch besteht, turbanartig um den Ropf geschlungen ist, und das einzige Gute hat, daß er den wahrscheinlich nicht zu üppigen Haarwuchs der jungen alten Dame gründlich verstedt.

"Aber ich bitte bich, Pauline, wie tann man nur fo unauf-

hörlich über bergleichen Kindereien lachen! Ich versichere bich, beine Lustigkeit thut mir ordentlich web."

Ein neues unterbrudtes Lachen aus bem Fauteuil war bie Untwort:

"Es ift eigentlich gang traurig," fuhr die andere Dame fort, "daß wir fo ungludlich waren, ftatt in lieber Gefellschaft" — hier seufzte fie tief auf — "durch einen sonderbaren Zufall mit so einem gemeinen Meuschen fabren zu muffen."

"Dh, Tante Sopbie," sprach jest die Stimme aus dem Lehnfinhl, "man kann doch eigentlich so genau nicht wissen, ob der Soldat ein gemeiner Mensch war. Wer weiß, er kann von ganz ordentlicher Familie sein! Meine beiden Brüder haben ja auch gedient, und sogar der herr Audikeur, liebe Tante, war eine Zeit lang Soldat."

"Alles mit Unterschied," meinte die Tante. "Aber wie der Bensch schon in den Bagen hineinstieg, hat mich sogleich etwas Unsbeimliches angeweht."

"Ach," entgegnete Pauline spöttisch, "Sie haben boch eine Belt lang recht gärtlich mit bem lieben Nobert gesprochen, eh' ich Licht machte."

"Das wohl," sagte die Tante; "aber wie gesagt, es war mir von Anfang an unheimlich, und, guter Gott im himmel! erst ben Schreden, als ich das fremde ordinare Gesicht sab."

Bei diesen Borten drehte Pauline ihren Fauteufl etwas rafch-

"Nun, das muß ich sagen, liebe Tante, von einem ordinären Gesicht hab' ich boch nun gewiß nichts gesehen. Daß es mich auch ein wenig erschreckt hat, einem fremden Menschen vis-à-vis zu sigen, ist wohl wahr; aber nachdem ich ersuhr, daß es nur eine Berwechstung war, war mir das vis-à-vis des ordinären Gesichts ebenso lieb, wie manches andere."

"Behut' mich Gott," entgegnete die Tante, "was du für hadlanders Berte. IV. 23

Brundfage haft. Einen gang gewöhnlichen unbefannten Soldaten einem Freunde beiner Tante, ja unferes Saufes gleich ju ftellen."

"Bas die Freundschaft unseres hauses anbelangt," lachte Bauline, "so ist der herr Auditeur Schmidt noch weit davon entfernt. Papa, das wissen Sie wohl, kann ihn nicht leiden, weil — " hier stockte fie.

"Run, weil, weil . . . . "

"Nun ja, weil er Ihnen ben hof macht," lachte die Richte. "Sie wissen, er hat es hundertmal selbst gesagt. Ich will Ihnen gegenüber dabei nichts Boses denken, liebe Tante; aber es ist so, weil er Ihnen ben hof macht."

"Run, es ift ein Berbrechen, mir den hof zu machen?" entgegnete die Tante, etwas pifirt.

"Das will ich wieder nicht gefagt haben," lachte die Rleine im Kautenil; "aber, — nun erlaffen fie mir bas, Tante."

"Nein," antwortete diese heftiger, "ich erlasse dir nichts. D Gott, ich will doch seben, wie das Kind meines eigenen Bruders gegen mich, ihre leibliche Tante, benkt!"

Dabet zog fie ein weißes Taschentuch aus ihrem Morgentleib und avancirte bamit gegen bie Augen.

Pauline hatte ihren Fantenil wieder an's Ramin gedreht und ftampfte auf der messingenen Raminstange eifriger als fruber.

"Befomme ich feine Antwort, Pauline?"

"Nein, Tante, denn ich will Ihnen nichts Unangenehmes fagen." "Aber ich will wiffen, weghalb es ein Berbrechen ift, mir den hof zu machen."

Dice Lette fagte fie mit ichluchzender Stimme.

"Nun denn," entgegnete die Rleine gereigt; "aber ich will feine Scene haben, weil der herr Anditeur Schmidt ein paar Jahre alter ift als ich, und Sie die altere Schwester meines Baters sind."

"Allso endlich hab' ich es heraus," schluchzte die Tante laut auf. "Auch du verschwörft dich gegen mich und fällft von mir ab."

"Rein, ich verschwöre mich gar nicht gegen Sie, Tante Sophie; und falle auch gar nicht von Ihnen ab; aber Sie haben mich ja forcirt, Ihnen etwas Unangenehmes zu fagen."

"D Gott, o Gott!" jammerte die Tante; "jest begreise ich, warum der Bruder den herrn Schmidt gesehen hat. Ja, ich bin hier im haus verratben und verkauft."

Rach dieser Anklage flog der Fauteuil wieder herum, aber noch viel haftiger als das erste Mal und die Kleine fragte sehr scharf:

"Bas wollen Sie bamit fagen, Tante?"

"Schandlich, schandlich!" jammerte Diefe.

"Bas ift schändlich? Ich bitte recht fehr, Tante, erklaren Sie fich darüber. Ich habe Ihnen nichts gethan, mas schändlich ift."

Bei diesen Borten machte die Rleine Miene, aus ihrem Fautenil aufzustehen, und die Tante, die wohl einsah, daß sie zu weit gegangen und welche die Bundesgenossin nicht verlieren wollte, lenkte ein, ins dem sie statt aller Antwort noch lauter zu schluchzen anfing. Ueber das Gesicht der Rleinen suhr ein leichtes Lachen; sie drehte ihren Fautenil wieder langsam gegen das Kamin und strich mit der Schanfel die glühenden Rohlen zusammen.

Es trat eine lange Paufe ein, welche draußen von den Rirdens gloden, die in allen Tonen klangen, ausgefüllt murde.

Endlich troducte die Tante die Angen und rief mit leifer Stimme : .. Bauline !"

"Bas befehlen Sie, Tante ?"

"Ja, ich febe ein," fuhr biefe fort, "daß ich bir Unrecht gethan habe; du bift nicht im Stande, mich ju verrathen."

"Run," fagte die Andere, "das tame darauf an, liebe Tante; aber bis jest habe ich es gewiß nicht gethan."

"Und wirft es auch nicht thun."

"Ich glaube nicht, Tante."

"Run ja, fiehst du, mein Rind, es ift eigentlich Unrecht, bag

wir Beide uns entzweien, und bas wegen einem fo gang ordinaren Menfchen."

Die Aleine mandte etwas heftig den Kopf herum: "Liebe Tante, ich habe Ihnen das schon einmal gesagt, ich mag das nicht leiden. Der junge Mensch hat sich recht artig benommen, und gar nicht ordinär."

"Ei, ei, Pauline," sagte die Tante mit einem Gesicht, das schelmisch aussehen sollte: "Du nimmst dich ja des Soldaten so eifrig an, daß ich gar nicht weiß, was ich davon denken soll."

"Liebe Tante," entgegnete die Kleine lachend, "denken Sie darnber, was Ihnen beliebt; aber der junge Mann hat mir nun einmal
nicht schlecht gefallen."

Bei diesen letten Borten schaute sie links über den Fauteuil, um das Gesicht der Tante zu beobachten, welche in der That ziemlich verwundert aussah.

"Ich möchte auch einmal ein Abenteuer haben, Itebe Tante, und werben Sie mir ba auch beifteben?"

"Gott foll mich bewahren," entgegnete diese erschrocken, "bu haft wirklich leichte Ideen, Pauline. Auch Abenteuer haben! Wer hat benn sonft noch Abenteuer?"

"Nun Sie, liebe Tante," lachte die Andere. "Ich habe mich nun einmal barauf capricirt, den kleinen Soldaten charmant zu finden. Und da ich Sie so oft begleitet habe, so werden Sie mir einen ahnlichen Dienst nicht abschlagen."

Bei diefen letten Borten prefte die Rleine ihr Sadtuch an den Mund, um nicht laut aufzulachen; benn man fah von dem bestürzten Gesicht der Tante, daß fie die Rederei für Ernft nahm.

"Aber so sage mir doch um Christi willen, was soll-es denn mit dem Soldaten? haft du ibn früher schon gesehen? und bist du naber mit ihm bekannt?"

"Sie wiffen ja, liebe Tante, daß gestern Abend fein Rammer-

"Ein sauberer Kammerdiener!" groffte diese. "Und mas weiter?"
"Run er hat mir ein Billet-doug von seinem herrn überbracht."
"Ein Billet-doug, Pauline, ich kenne dich ja gar nicht mehr."
"Sier ift es, liebe Lante."

Bei biefen Borten ftand fie auf und legte ein fleines Papier auf ben Tifc.

"Run, bas muß ich fagen," entgegnete die Tante, indem fie es in die hand nahm, "der Liebesbrief fieht ziemlich fcmutig aus."

"Run ja, von fo gemeinen Menfchen," lachte Bauline, "aber lefen Sie nur."

Die Tante hatte das Papier mit den Fingerspigen angefaßt und versuchte es behutsam zu entfalten, um fich nicht schmuzig zu machen. Sie hatte aber auch nicht Unrecht daran, denn der Kanonier Schulten war gerade nicht ganz sauberlich damit verfahren. Mit großem Erstraunen las fie:

"Da ich Ihre Rechnung vom 1. v. M. ungludlicher Beise verslegt habe, so muß ich um eine neue bitten, ebe ich bie kleine Summe begablen kann."

"Mir ftebt ber Berftand ftill," unterbrach fich Die Tante.

"Mir auch," entgegnete Pauline, "aber lefen Gie nur weiter."

"Bugleich bitte ich, dem Ueberbringer zwei Flaschen Rudesheimer und drei Pfund westphälischen Schinken mitzugeben; er wird Ihnen ben Betrag dafür einhandigen.

Bombardier Robert."

Die Tante fab ihre Nichte fragend an und schüttelte ben Ropf. "Und bas ift von ibm an bich?"

"Ja, liebe Tante, bas ift von ihm an mich. Es kommt, wie Gie feben, noch ein Notabene."

Die Tante las meiter:

"Da es mir schon einige Mal passirt ift, bag bie Ranoniere von bem Geld, bas man ihnen mitgab, verloren, so bitte ich, mir

morgen früh die Rechnung zu schiden, wo ich aledann nicht ermangeln werde . . . . "

"Nd, geh' boch," lachte die Tante, "das muß ein Digverftand-

niß fein. Der Brief ift auf feinen Fall an bich gerichtet."

"Aber der herr Rammerdiener hat ihn mir übergeben und hat hinzugesett: er sei von seinem herrn an mich und er wolle mich darin um Berzeihung bitten für die unangenehme Stunde, die er mir verursacht."

"Dh, bas ift, wie gesagt, ein Migverftandniß," entgegnete bie Tante; "aber die Bermechelung ift brollig." Und babei lachte fie

laut auf.

Pauline stimmte lustig mit ein, und Beide bemerkten im ersten Augenblick in ihrer Frohlichkeit nicht, daß ein Bedienter eingetreten war, ber ben herrn Auditeur Schmidt anmelbete, welcher die Damen in einer geheimen und bringenden Angelegenheit zu sprechen wunschte.

### Sechszehntes Rapitel.

Der Lefer mobnt einem halbmilitätifchen Berhor bei und erfiebt, wie ein veripateter Empfehungsbrief manchmal boch noch jur rechten Beit wirten fann.

Man kann fich bei dieser Meldung das Erstaunen der Tante und ihrer Richte leicht denken; denn der herr Auditeur Schmidt hatte, wie wir aus den vorhergehenden Kapiteln ersuhren, es noch nie gewagt, sich öffentlich im hause des Regierungsrathes zu zeigen. Pauline, die den Liebesbrief des Bombardier Robert esligst verstedt hatte, meinte nach einem augenblicklichen Nachdenken: der herr Auditeur werde zum Papa wollen, um sich über sein gestriges unangenehmes Rencontre mit demselben zu entschuldigen. Der Tante aber suhr es wie ein Blig durch die Glieder, sie seufzte tief in sich hinein und dachte: "D Gott, der stürmische junge Mann! Er wird es wagen, und — o Seligkeit! förmlich bei dem Bruder um meine Sand anhalten!"

Wir werden aber bald feben, daß fich die beiden Damen geirrt batten.

Der herr Auditeur Schmidt war unterdessen schüchtern eingetreten und hatte sich besleißigt, den Damen in der feinsten Toilette aufzuwarten. Bur hauptsarbe seines Anzugs hatte er schwarz gewählt,
wahrscheinlich um die Trauer seines herzeus zu bezeichnen. Sein
fahles blondes haar war platt um den Ropf gelegt und seine großen
wasserblauen Augen bedeckte er hie und da mit den Augenlidern, das
durch, wie er glandte, ein gewisses Schmachten ausdrückend.

"Meine Damen," lisvelte er, "indem ich Sie um Berzeihung bitte, die Rube Ihres schönen Morgens gestört zu haben, setze ich zu meiner Entschuldigung hinzu, daß nur ein wichtiges und dringendes Geschäft mich veranlaßte, einem harten Beschl —" hier seufzte er tief auf — "der mich fern von diesem Sause bannt, ungehorsam worden zu sein."

Die Taute erröthete bei diesen Borten sichtlich und blidte verwirrt zu Boden, wogegen die Nichte recht laut und unbefangen fragte:

"Ein Geschäft mit uns, herr Aublteur? Ihre Geschäfte erstreden fich ja juft nur auf bas Militar."

"Es tommt auch Militar barin vor, mein Fraulein."

"So," fagte die Tante, fcmerglich enttäuscht.

· Und an ihrer Stelle murde Die Richte befangener, und bemerkte fogar etwas kleinlaut:

"Sonderbar, in einem Geschäfte mit uns Militar! Gi! burfte ich bitten, Plat zu nehmen?"

Der Anditeur ließ fich nieder und nickte mit dem Ropf, wobei er fich wie entschuldigend verbengte und eine Sekunde lang seinen hut vor bas Geficht hielt.

"Sie verzeihen, meine Damen," sagte er, "daß ich so weit ausholen muß, wie nöthig ift. Sie haben vielleicht zufällig gehört, daß
es gestern einem Kettengefangenen — das heißt, es war eigentlich nur
ein Militärsträssing — gelungen, wenn auch nur für wenige Stunden, aus seinem Gefängniß zu entflieben. Als zu gleicher Zeit, durch
die Allarmschüsse aufmertsam gemacht, die Wachen auf den Außenwerten sorgfältiger als gewöhnlich ihre Posten übersahen, wurde bei
einem derselben ein Mensch entdeckt und in dem Augenblick angehalten, als er verdächtiger Beise durch eine Schießscharte in's Freie
schlüpsen wollte. Es ergab sich, daß dieser Mensch der Wachthabende
einer der kleinen Festungen war, die um die Stadt herum liegen; er
war in Civil und hat sich der Desertion sehr verdächtig gemacht, ist
auch von seinem Kapitän als ein Mann prädicirt, der eines schlechten
Streiches wohl fähig ist."

"Aber, herr Anditeur," unterbrach ihn Pauline, "was konnen wir mit einem Deserteur ju ichaffen baben?"

"Darf ich aans unterthänigst bitten," entgegnete jener, "mich in meinem Berichte fortfahren zu laffen. Alfo Diefer Menich murbe arretirt, auf die Sauptwache gebracht, und als man ibn befragt, weghalb er feine Bache verlaffen und ftatt in Uniform fich in einem febr fatalen Civilanguge auf ben Ballen ber Stadt babe betreffen laffen, gab er leichtbin ju Prototoll: er babe in ber Stadt ein bringendes Gefchaft gehabt. Mir murbe beute Morgen bas unangenehme Befchaft, ben Berhafteten, nebit einem andern Bombardier, ber febr verdächtig ift, bei bem Defertioneversuch mitgewirft zu haben, in's Berbor zu nehmen, und ich inquirirte namentlich auf ben angeblichen Beweggrund ober vielmehr bas michtige Befchaft, bas ben Mann veranlagte, feine Bache ichnober Beife zu verlaffen. Denten Sie fich aber, meine Damen, daß es mir beim erften Unblid bes einen Berhafteten vorfam, als habe ich ibn geftern Abend bier in Ihrem Saufe gefeben. Auf meine Unfrage barüber bethenerte er boch und beilig, ich muffe mich irren,

er tenne 3br Saus gar nicht, mas ich benn am Ende" - feste er mit einem vielsagenden Blid bingn - "vielleicht glauben fonnte." Die Tante und die Richte faben fich bei Diefen Borten eine Gefunde lang verlegen an. "Im Berlaufe bes Berbors nun," fubr ber Auditeur fort, "wurde es naturlicher Beife nicht ichwer, aus ben Angaben zu erfeben, baf biefelben falich feien. Und wenn mir wirflich ju Bunften bes Berhafteten eingesteben muffen, bag ber Sache mehr ein unüberlegter Streich, ale Defertioneversuch ju Grund liegt, fo mußten wir boch, um bie Aften au arrondiren, und -" feste er mit einem lauernden Blid bingu, "ben armen Solbaten zu belfen, ber Sache auf ben Grund feben. Die Angabe bes Ginen aber, wo er gewesen, mar, wie gesagt, fo unhaltbar und unglaubwurdig, daß fie, einem boben Rriegsgerichte gegenüber, Den Berbacht ber Defertion icharfen muffen. 3ch rieth ibm mehrmale, offen und ehrlich ju geffeben und Beugen berbeigubringen, aber vergebens."

Die kleine Pauline, die unterdeffen in der größten Spannung ba faß, athmete tief auf und fagte:

"Run ja, und mas weiter?"

"Ich schloß mein Berhör," fuhr der Auditeur fort, "und nahm dagegen die Ranoniere bei Seite, und einer derselben, nachdem ich ihm versichert, daß seine Aussagen den Bombardier von der Festungestrafe retten würden, erzählte mir eine ganz sonderbare Geschichte."

"Gine fonderbare Beschichte?" fragte die Tante.

"Ja, meine Gnädige, in der That sonderbar. Der Ranonier will den Bombardier in die Stadt begleitet haben. Dort habe derseibe seine Unisorm mit Civilkleidern vertauscht, indem er von seinem Freund, dem andern Bombardier, der unterdessen das Fort hütete, ein Billet-doux zu besorgen gehabt, ein zartes Geschäft, meine Damen, das, wie Sie einsehen werden, sich in der groben Unisorm nicht gut abmachen läßt."

Diese letten Worte hatte ber hellblonde junge Mann außererbentlich langsam und betonend gesprochen.

"Das ift in der That merkwürdig," meinte die Tante', "einen Liebesbrief."

Und babei wollte fie lachen; aber ein Blid auf ihre Nichte, die in diesem Augenblick purpurroth geworden war, warf ihr Gesicht wieder in sehr ernste und nachdenkende Falten. Auch der Auditeur hatte das Erglühen des schönen jungen Mädchens bemerkt, und spielte den Berwirrten und Berlegenen, wobei er sich aber geberdete wie ein Fisch, der auf trockenen Sand gelegt ist; denn er schloß sekundenlang die Augen und schmatte dabei mit den Lippen, als schnappe er nach Luft.

Die Scene war etwas peinlich und wurde durch die inquisitorische Feierlichkeit des Auditeurs noch unangenehmer. Ein Anderer an seiner Stelle wurde die Sache lachend vorgetragen haben, und man hatte ihm wahrscheinlich lachend das ganze Abenteuer eingestanden.

"Ja, meine Damen, ein Liebesbrief," fuhr er leise fort, "und dieser Liebesbrief sei von dem Berhafteten — hier in Ihrem Sause abgegeben worden."

"Mein Gott!" schrie die Tante auf, und affectirte einen großen Schreden. "Ein gemeiner Soldat mit einem Liebesbrief in unserm hause. D Gott, Pauline!"

"Run ja, liebe Tante," fagte biefe, welche fich wieder gefaßt hatte, "mas benn weiter? Sie wissen ja darum."

Der Aubiteur sah bei biesen Worten die Tante mit einem langen schmerzlichen Blide an, so daß sie auffuhr und die arme Bauline mit einer Fluth von Borwürfen überhäuste, wobei sie ihr nochmals aus's heftigste auseinandersetze, von welch' schlimmen Folgen die Begegnung mit jenem gemeinen Soldaten für sie werden könnte, und daß sie im Begriff sei, sich vor der ganzen Welt zu compromittiren.

Der Auditeur, aufmerkfam geworden, warf hie und da eine Frage ein und hatte bald die ganze fatale Bagengeschichte heraus, welche wir dem verehrten Leser im vierten Kapitel so schon und aussuhrlich erzählten.

Nachdem sich der gewaltige Sturm der Gefühle wieder etwas geslegt, fragte die Tante kleinlaut, was nun in dieser bosen und fatalen Sache zu thun fei? worauf der Anditeur sein haupt nachdenklich finken ließ und dann versicherte, die Sache sei schon sehr weit gediehen und daher auf's Unangenehmste verwickelt.

"Ja, sehen Sie, meine Damen, ich muß meine Atten schließen, und sie dem Kriegsgericht vorlegen — eine fatale, fatale Geschichte, — doch wissen Sie was," suhr er nach einigem Besinnen fort, "so wird es gehen. Ich beseitige das Berhör des Kanoniers, der Bombardier wird der Desertion angeklagt und was schadet das so einem Kerl, wenn er auch ein paar Jahre unter die Strässinge kommt. Der Andere erhält vielleicht sechs Bochen Arrest und wird sich," septe er mit einem sußen Blid auf die Tante hinzu, "künstig in Acht nehmen, sich achtbaren Personen auf eine so leichtsinnige Art zu nahen."

Die Tante sah verwirrt in ihre Kaffeetasse. Doch Pauline war heftig aufgestanden und sah den Mann des Gesetzes mit einem ziemlich verächtlichen Blid an.

"Und wenn der Bombarbier fich ausweisen tann, wo er gewesen, und ein hohes Rriogsgericht einsieht, daß die jungen Leute nur einen leichtsinuigen Streich gemacht haben? wie ist dann ihre Strafe?"

"Alsbann," meinte ber Gefragte, "tommen fie ziemlich leicht bavon. Der Bachthabende erhalt vielleicht einen dreis bis vierswöchentlichen leichten Arreft und der Andere, dem man eigentlich nichts anhaben tann, wird von feinem Rapitan mit ein paar Tagen Einsperrens gestraft."

"Ich bante Ihnen recht febr, herr Auditeur," entgegnete bas

junge Madden, und wollte mit einer leichten Berbeugung bas Bimmer verlaffen.

"Bo willft du bin, Pauline?" rief bie Tante.

Und der herr Schmidt, der rasch aufftand, fragte:

"Ei, Fraulein Pauline, mas foll bas bedeuten?"

"Richt viel," entgegnete das Maden, "nicht viel, liebe Tante. 3ch will nur dem Papa die ganze Geschichte erzählen, ganz aufrichtig erzählen und ihn recht herzlich und dringend bitten, fich für die jungen Leute zu verwenden."

"Dh!" fagte ber Auditeur.

Und die Tante fuhr von ihrem Stuhl in die Bobe.

"Um Gotteswillen!" fagte fie, "bu willft mich dem Papa verrathen?"

"Gewiß nicht," entgegnete Pauline. "Ich werde Sie ganz aus dem Spiele lassen und Alles auf mich nehmen. Ich kann dem jungen Bombardier auch wohl sonst wo begegnet sein. Daß er es gewagt hat, an mich zu schreiben, ist nicht meine Schuld. Und sollte auch der Papa ernstlich bose auf mich werden, so ware mir das doch weit lieber, als das Unglud zweier Menschen auf dem Gewissen zu haben."

"Aber, herr Aubiteur," jammerte die Tante, "das geht durchaus nicht, das durfen wir nicht zugeben. Ich kenne meinen Bruder. Er wird am Ende mit den Leuten selbst sprechen, und so gemeine Menschen machen sich zulest gar nichts daraus, mich Unglückliche zu verrathen."

"Soren Sie, liebe Tante," sagte Pauline. "Benn Papa wirtlich zu den gemeinen Menschen hinginge und fie ihm die Geschichte
erzählten, wie sie ware, um fich von der entsetlichen Strase zu befreien, so könnte man es doch keinen Berrath nennen; aber meinetwegen will ich schweigen, doch der herr Auditeur soll ein anderes
Mittel ersinnen, denn ich will nicht, daß fie für einen solchen Spaß
hart bestrast werden."

"Mein Fraulein," entgegnete herr Schmidt fehr eruft, "es thut mir wirklich leid, wenn Sie ein solches Bergehen einen Spaß nennen können. Das Berlaffen der Bache ift beim Militar eines der furchtbarften Bergehen."

"Nun ja, in Rriegszetten," meinte bas junge Mabchen; "aber befinnen Sie fich, herr Schmidt, ober ich gebe ju Papa."

Dies Besinnen schien dem Auditeur schwer zu werden; denn als Gerichtsperson in dermaligen mageren Zeiten mochte er einen so fetten Bissen, wie Wache verlassen, mit einem gelinden Anflug von Desertion nicht gern fahren lassen; ebensowenig wie er Urssache zu haben glaubte, den Andern zu schonen, der sich, ein ganz gewöhnlicher Bombardier, erfühnt hatte, der holden Angebeteten zu nahen. Doch sollte ihn diesmal eine neue Verlegenheit der ganzen Mühe des Besinnens überheben; denn auf dem Gang draußen wurde eine Stimme laut, bei deren Klang die drei Anwesenden einstimmig austiesen:

"Um Gotteswillen, der Bruder! der Papa! der herr Regierungerath!"

"Bas ift gu thun?" fagte ber Auditeur.

"Ja," meinte die Tante verschämt, "was ist zu thun? was sagen wir dem Bruder?"

"Sagen Sie ibm, herr Auditeur," sprach bas junge Madchen ernst und nachdrudlich, "sagen Sie ihm, Sie hatten seine Ermahnung zu herzen genommen, indem Sie einsahen, daß er ihr Bestes damit bezwede, und Sie seien hieher gesommen, um der Tante biese Erklarung zu machen."

Indem trat der Regierungsrath ein, und sein Gesicht, das, wie es bet ihm gewöhnlich der Fall war, einen sehr freundlichen und lachenden Ausdruck hatte, umzog sich wieder ernst und sinster, so bald er des Auditeurs Schmidt ansichtig wurde. Doch ließ ihm Pauline nicht Zeit, diese verdrießliche Miene in Borten zu überssehen, sondern sie nahm den Papa rasch bei Seite. hinter dem

Regierungsrath mar in ber geöffneten Thure eine Sekunde lang eine andere Person sichtbar geworden, die aber, wie fie den Auditeur Schmibt bemerkte, auf's Schleunigste wieder verschwand.

"Ja, wenn es so ift," sagte der Regierungsrath leise, "à la bonheur! das lasse ich mir gefallen. Herr Auditeur, ich wünsche Ihnen guten Morgen. Aber," — er sah sich nach der Thure um — "wo ist denn mein junger Berbrecher geblieben?"

"Gin Berbrecher, Papa," lachte Pauline.

"Und was fur ein Berbrecher?" meinte ber Regierungerath, "ber noch obendrein feinem Befangnif entsprungen ift! Dentt euch nur, por einer balben Stunde wird mir ein junger Dann gemelbet, ber mich bringend gu fprechen munichte. Es tommt ein Dilitar berein, ich verfichere euch, ein recht hubscher Buriche, und ich weiß nicht, er bat mir ein Beficht, bas mir gang befannt vorlam. Er überreicht mir einen alten, gang gelb geworbenen Brief, und wie ich ihn aufmache, bente ich, mich foll ber Schlag treffen, ift er von dem alten Sauptmann Robert, ber vor zwei Jahren gestorben ift, und ber mir feinen Reffen empfiehlt, welcher gum Militar geben will. 3ch febe bas Datum an, und, parblen, ber Brief ift über zwei Jahre alt. 3ch laffe mir bie Sache erflaren, und ba fommt eine gang tolle Gefchichte jum Borfchein. "Aber," unterbrach er fich, ,,wo ift benn ber junge Mann bingetommen, ich habe ibn euch vorstellen wollen. - Ja fo, ja fo!" lachte er, bag ibm bie Thranen in die Augen traten. "Er hat den herrn Auditeur Schmidt burch die Thurripe bemerkt, und ift bavon gelaufen. Run, Sie werden ein Auge gudruden und ibn nicht gefeben haben. Go fommen Sie nur herein!" rief er gur Thure binaus. "Sie find unter meinem Schut, und ber herr Auditeur Schmidt wird Sie gar nicht bemerfen."

Dieser Lestere hatte bei der suftigen Ergählung des Regierungsraths die beiden Damen überrascht angeschaut, und die kleine Pauline war sichtlich verlegen geworden. Wir wollen den Leser nicht lang im Zweifel lassen, sondern ehrlich gestehen, daß es der Bombardier Robert war, der nun eintrat und sich ziemlich verlegen nach allen Seiten verbeugte. Auf welche Art er seinem Arreste entkommen, versprechen wir in den nächsten Kapiteln zu erklären.

Der Bombardier sah gar nicht übel aus. Er hatte das schon beschriebene feine Kollet an, und ein ungemein blant geputter Sabel hing an einer weiß lakirten Ruppel, die, recht fest um den Leib geschnallt, eine zierliche Taille erkennen ließ.

Der Auditeur Schmidt versuchte gnädigst zu lächeln, was ihm aber gar nicht gelingen wollte, um so weniger, als er zu seinem Aerger bemerken mußte, daß schon nach einigen Minuten der ge-wandte junge Mann Gnade vor den Augen der Tante gefunden zu haben schien.

Pauline war eben so einsplichig wie der Auditeur, nur aus andern Gründen, und der Regierungsrath sachte in Einem fort über die tolle, tolle Jugend.

"Aber hören Sie, lieber herr Anditeur Schmidt," wandte er fich an diesen, "helfen wir den Aermsten ein Bischen aus ihrem Arreste. Sie können viel dazu thun. Aber Sacro Dieu, ich habe euch den jungen Menschen nur eine Sekunde lang vorstellen wollen, denn sein Onkel, der alte hauptmann, war einer meiner allerbesten Freunde. Doch jest ist es genug. Ich will einmal den militärischen Tyrannen spielen," wandte er sich an den Bombardier, "und befehle Ihnen hiermit, sich bis auf Beiteres augenblicklich in Arrest zu verfügen."

## Siebenzehntes Rapitel.

Ramerabicaftliche Begegnungen und feine Beftedungeberfuche, Die jum gemunichten Biele ju fuhren icheinen.

Wir sehen uns in die traurige Nothwendigkeit verset, den geneigten Leser nicht nur aus dem freundlichen Lotal, das wir soeben zu bewohnen das Bergnügen hatten, in ein minder angenehmes zu verseten, sondern muffen uns sogar erlauben, einen Tag rudwarts zu schreiten, sowie vom warmen, mit Teppich belegten Zimmerboden auf eine ranhe schneebedeckte Straße und dort brei Gestalten zu solgen, die im Dämmerlichte vor uns herwandeln.

Die eine dieser drei ist in voller Unisorm, den Tschato auf dem Ropfe, den Sabel an der Seite und an den Stiefeln klirrende Sporen. Die beiden andern steden in abgetragenen, verschossenen Jaden, eben solchen Beinkleidern, und haben statt des Tschako's eine leichte Dienstmuge auf dem Ropfe.

Obgleich der eine von sehr didem, sogar etwas feistem Aeugern, in Folge dieser Leibesbeschaffenheit, sehr langsam fortwandelt, so scheint doch der andere absichtlich zu zögern, und es ift, als wollten sie fich dem Ziele, dem sie unsehlbar entgegengehen, so langsam wie möglich nahen.

Dieses Biel war aber auch unangenehm genug; benn es war bas ehemalige Nonnenklofter jur heiligen Agatha, ein Afpl ungludlicher Schwestern, jest zu einem stillen, heimlichen Militararrest umgewandelt; ein Afpl für ungludliche Junglinge.

Bon Außen fah bas Gebäude recht bufter und unheimlich aus. Es hatte, Dant feiner früheren Bestimmung! nur fehr wenige und sehr enge Fenster, und diese waren obendrein noch mit hölgernen Raften versehen, welche von Beitem fast wie colossale Schwalbennester aussahen.

Eine Thure öffnet fich fnarrend vor ben brei Unfommlingen

und schließt sich ebenso hinter denselben wieder zu. Sie befinden sich in einem dunklen Gang, in welchem links eine halb geöffnete Thüre ist, aus der Waffengeklirr und menschliche Stimmen hervorztönen. Der Gang, sowie die beiden Thüren, haben so etwas unsheimlich Solides; Alles ist aus gehauenem Stein und die Thüren aus schwerem Eichenholz, mit Eisen beschlagen. Obendrein herrscht eine dicke Luft in dem Gebäude, und an den Wänden des Ganges trieft die Feuchtigkeit herunter.

Die halb geöffnete Thure führt in die Bachtstube des Arrest= lokals und der regierende Unteroffizier derselben — er ist von der Infanterie — läßt augenblicklich Licht anzunden, um die Arrestzettel zu untersuchen, die ihm der Begleiter der Bombardiere einhändigt.

Der Infanterist ist einer von den Leuten, die man mit dem gewöhnlichen militärischen Ausdruck: "Commisunteroffiziere" besenunt, die nie einen Faden Leinwand oder Baumwolle auf dem Leibe getragen haben, der nicht von der Kammer geliefert wurde, und deren ganzes Leben nach der Dienstvorschrift für Unteroffiziere eingerichtet ist.

Er entfaltete den erften Bettel und las:

"Bombardier Schlipfel von ber -"

"Tipfel, muß ich bitten," mandte diefer ein, wofur ihm ber Unteroffizier von der Infanterie einen bojen Blid jumarf.

"Auf Befehl der Commandantur," las er weiter, "wegen eines Defertionsversinches von feiner Batterie in Untersuchungsarrest gesichidt. — Also Deferteur!"

"hören Sie," entgegnete Tipfel, außerst gleichmuthig, "wenn mir nur bas Geringste baran gelegen mare, was ein Unteroffizier von ber Infanterie über mich benkt, so wurde ich mich wegen bes Deferteurs gelegentlich zu revangiren wissen; aber so . . . . "

"Der Arrestant wird gebeten, das Maul zu halten," sagte ber Wachthabende. "hat bier durchaus nicht zu schwadroniren."

Dann öffnete er ben zweiten Bettel.

"Bombardier Robert, verdächtig bei dem Desertionsversuch mitgewirft zu haben; ebenfalls in Untersuchungsarrest." — "Müller," wandte er sich an einen der Infanteristen, "ruft den Inspector; er soll die Arrestanten einschließen."

Darauf, ohne die Beiden eines ferneren Blid's zu wurdigen, oder ohne fie zum Sigen einzuladen, wie es wohl kameradschaftlich gewesen ware, setzte er sich an seinen Tisch und schrieb Namen und Charge der Arrestanten in's Wachtbuch. Tipfel, der ihm nahe stand, schaute in's Buch und bemerkte nach einer Weile in seiner trockenen Maufer:

"Ich glaube, man schreibt Bombardier, nicht Pompardier," wornber ber Bombardier Robert in ein unmäßiges Gelächter ausbrach und an den Tisch lief, um die Orthographie des Infanteristen zu bewundern.

Aber man hatte diesen sehen sollen, wie er, von der unerhörten Frechheit gereigt, aufsprang und die Bombardiere zur Rede stellte, welche ihm indessen kein Bort schuldig blieben; und wer weiß, welchen Ausgang die Sache noch genommen hatte, wenn nicht in diesem Augenblicke auf den Steinplatten des Ganges schlursende Tritte zu vernehmen gewesen wären, sowie ein leichtes, trockenes Histeln, welches des Rattenkönigs Majestät anzeigte.

"Behe!" lachte er hämisch, nachdem er eingetreten mar, "ein paar Grünf'nabel von der Artislerie! freue mich sehr, Dero werthe Bekanntschaft zu machen. Berden's bei mir gut haben; hehe! besonders wenn sie gleich den Unteroffizier von der Bache angesangen zu zanken. Sollen unter das Dach, unter das Dach! hehe! wo man die Engel pfeifen hört!"

"Saben Untersuchungsarreft," murmelte ber Infanterift, "De fertion!"

"Ei, fieh' da, fieh' da, Desertion!" lachte ber Alte, und sein Gesicht verzog sich unter ber weißen Rachtmuge zu einem schenfe

lichen Rachen, Allntersuchungearreft! freut mich, freut mich! finben ba febr aute Befellichaft! De! be!"

Damit machte er einen großen Bund Schluffel los und ichritt auf eine fdwere Thure im hintergrund ber Bachtftube gu, Die er lanafam und mit Dube auffchlof.

Che er aber bie beiben Riegel, welche biefelben verschloffen, unten und oben gurudichob, mandte er fich grinfend an ben beiden Arrestanten.

"Satte ja bald vergeffen," lachte er, "die Berren zu untersuchen, ob fie and verbotene Gachen bei fich fuhren. Egwaaren, Erintmagren, Bucher. Bollen gleich nachfeben. Bebe!"

Dabei fuhr er bem biden Bombardier mit feinen burren Fingern am Leibe berum und fuchte emfig nach ben verbotenen Begenständen.

"Berr Unteroffigier von ber Infanterie," fagte er bann, "mollen bei bem andern Arrestanten ein Bischen nachfeben. Bebe!"

Diefer trat auf ben Bombardier Robert au, um ber Aufforberung Benuge zu leiften. Doch Diefer fagte ibm fo rubig wie möglich, aber mit febr gorniger Stimme:

"berr, bleiben Sie mir brei Schritte vom Leib; wenn ich einmal untersucht werden muß, fo foll es bort jener wurdige Mann thun! aber Ihre Ringer follen mir nicht an ben Leib tommen."

"Bas foll's?" meinte ber Rattenfonig, ale ber Unteroffizier ein gelindes: "himmelfaferment!" jur Untwort gab.

"Run ja," entgegnete ber ichlaue Bombarbier, "ich mein' nur, man tann fich bas Untersuchen, mas ficher eine febr unangenehme Sache ift, allerdings von einem murdigen gebienten Gergeanten gefallen laffen, von einem Manne, ber bas Rreng hat und Direrfe Orden; aber die Finger eines folden - - follen mich nicht ans rübren."

"Freilich, bebe!" lachte ber Rattentonig, "ein alter gebienter Sergeant, Sie, Grunf'nabel, war in Rufland und bei Baterloo." "Bor Ihnen haben wir alle fehr großen Respect," entgegnete ber Bombardier Robert, "das muß man sagen; von Ihnen läßt man sich schon was gefallen."

Jest kam die Reihe des Gefallenlassen an den Sprecher, und ber Inspector untersuchte ihn etwas genauer, denn er war nicht so dumm, daß er die Elogen des Bombardiers für baare Münze genommen hätte. Er untersuchte sein Collet, ließ die hande langsam au den Beinen heruntergleiten, und als er unten an die Stiefel kam, hustete er laut und zornig auf.

"Sehe!" schrie er, "hab' mir's gedacht! hab' mir's gedacht! hat ber Grunf'nabel eine Flasche mit S'naps. Bas fagt bas Reglement? De!"

\* Der Bombardier Robert griff wie verwundert an feinen Stiefel und rief:

"Sol' mich der Tenfel! das hab' ich gar nicht gewußt. Das muß noch vom gestrigen Exerciren in der Tasche gesteckt und durchsgerutscht sein!"

"So, fo," meinte ber Rattentonig giftig, "muß burchgeruticht fein? Wollen's zu uns nehmen."

"Benn ich Ihnen ein Bergnugen damit machen tann," entgegnete ber Bombardier.

"Mir ein Bergnugen machen? Sehe!" lachte der Inspector. "Bollen's deponiren! Und jest marsch in die Klause. Saben die Herren Brod bei sich? oder wie werden's zu Nacht speisen?"

"Der herr Inspector," entgegnete der Bombardier Robert, "wird wohl so gut sein, uns etwas Essen zukommen zu lassen, wie's das Reglement vorschreibt."

"Gang natürlich," meinte biefer und etwas freundlicher, "wie es bas Reglement vorschreibt, bebe! Effen, aber keine geistigen Gertranke. Jest kommen Sie hinein!"

Die Beiben folgten dem Rattentonig, der fie aus der Bachtftube durch die eben geöffnete Thure in einen andern Gang führte, welcher von einem truben Licht erhellt war, und an beffen Ende fich bas Untersuchungsarrestlokal befand.

"Soll ich Ihnen einen Mann ans der Wachtstube mitgeben?" rief der Infanterie = Unteroffizier dem Inspector nach; doch dieser entgegnete:

"Sehe! fürchte mich nicht, ein alter, gedienter Sergeant, behe!" Raum waren die drei in dem Gang allein, so wandte sich der Bombardier Robert an den Rattenkönig und sagte so ehrerbietig wie möglich, indem er ihm ein kleines zusammengewickeltes Papier

in die Sand gab:

"Sie werden mir erlauben, herr Infpector, Ihnen auf das Rachtessen, Frühftud zc. einen Vorschuß zu thun; auch," seste er hinzu, "möchten wir um Alles in der Welt nicht in Ihren Angen, in den Angen eines gedienten Sergeanten, als Deserteurs dastehen. Wir sind ganz harmsose Menschen, haben uns einen kleinen Spaß erlaubt. Nun, das Verhör morgen früh wird's ausweisen. Sie sind ein gebildeter Mann, der einen luftigen Streich schon versteht."

Der Nattenkönig fühlte sich durch diese Anrede und das Paspier in seiner Sand ungemein geschmeichelt. Er hustete viel geslinder und meinte, indem er die Beiden in das Untersuchungsarrests Lokal eintreten ließ: "Bollen schon sehen, wollen sehen, was zu machen ift."

Nachdem er die Thure hinter ihnen verschloffen, widelte er das Papierchen andeinander und war freudig überrascht, als ihm ein Goldftud entgegen funkelte.

"Ei, ei!" murmelte er, "fünf Thaler zwanzig Silbergroschen, der Grunsnabel muß von guter Familie sein, von einer guten Familie."

So gestimmt, trat er in die Bachtstube, und dem Unteroffizier von ber Infanterie, der ihm, noch immer sehr gereigt, sagte: - "Bören Sie, herr Inspector, das find ein paar himmelsakermenter. Die beiden Reris sollte man trumm-schließen durfen," entgegnete

er: "Mein lieber Gerr Unteroffizier, man muß es, wie ich, versfteben, die Leute nach ihrer Bildung zu behandeln. Grob sein hilft nicht immer! Bebe! Merken Sie sich das, herr Unteroffizier. Die Rommandantur will nicht, daß man die Arrestanten grob behandelt. Bebe! und ich auch nicht, der Inspector."

Damit schlug er die Thure der Bachtstube hinter fich in's Schloß, daß fie flirrte, und der Unteroffizier von der Infanterie schaute ibm überrascht und erstaunt nach.

## Achtzehntes Rapitel.

34 meidem ber Lefer bas Innere eines Untersuchungs. Arreftlotals tennen fernt und in Rurgem bie Schidfale ber bort Gingesperrten erfahrt. - Spater mit foupirt.

Wenn wir in einem Buche, welches "Bachtstubenabenteuer" betitelt ift, den geneigten Leser bitten, in ein Untersuchungsarrestslokal zu treten, so können wir dagegen versichern, daß es mit einer Bachtstube viel Aehulichkeit hat, oder daß es vielmehr die richtige Mitte zwischen beiden Lokalen angibt. Bon dem Arrestlokal hat es den Namen und das freilich sehr Unangenehme, daß die Bewohner ihrer Freiheit beraubt sind, und Mancher durch eine mit Berbören reich besehte Zukunst das Gefängniß in schlimmer und schlimmster Zeit vor sich sieht. Dagegen aber sindet man im Untersuchungsarrestlokal nichts von jenem traurigen Absperrungsspstem, wie im mittleren oder strengen Arrest. Die Leute haben eine gute Pritsche, wie auf der Wachtslube, und können vom Inspector des Locals, versteht sich für ihr gutes Geld, alle möglichen militärischen Leckerbissen haben, als da sind: Kartosseln mit Zwiebelsauce, Sauerbraten, Schinken und geräucherte Würste.

Daß weder bei diefen Speisen auf forgfältige Bubereitung noch übergroße Reinlichkeit, sowie in dem Lotale felbst der geringfte Comfort zu suchen ift, tann man fich leicht denten. Das Gefäng-

niß zur hetligen Agatha war ein mittelgroßes Gewölbe, und die Aberthumsforscher, die hier zuweilen eingesperrt waren — denn es gibt auch deren beim Militär — behaupteten, es sei ehedem eine kleine an die Kirche anstoßende Kapelle gewesen. Ein dicker Pfeiler in der Mitte trug die massive, vom Lampenlicht und allen möglichen Ausdünstungen geschwärzte Decke. An zwei Wänden waren lange hölzerne Pritschen, auf welchen die Insassen des Loskales, in Gruppen bei einander liegend, der Unterhaltung pflogen. Ungefähr sechs Fuß vom Boden, so daß man nicht daran reichen konnte, hingen zwei Lampen, von denen man befürchten mußte, daß sie jeden Augenblick erlöschten.

Ausgänge hatte biefes Gemach zwei, den, durch welchen unsere Bombardiere eingetreten waren, und welcher mit der Wachtstube in Berbindung stand, sowie eine kleine eisernt Thure, die sich auf der andern Seite befand, und welche, wie wir später sehen werden, von dem Insvector benütt wurde.

Als die beiden Bombardiere in das Gewölbe traten, wurde die ziemlich lebhaft geführte Unterhaltung einen Augenblick unterbrochen und es dauerte eine Zeit lang, bis die Ankömmlinge und die alteren Gafte sich gegenseitig vorgestellt waren. Dieses Geschäft übernahm ein alter Unteroffizier von der Artislerie, der sich hier seit vier Wochen wegen Berdachts der thätlichen Bergreifung an einem Borgesetzten befand.

Man tann fich leicht benten, daß den Bombardieren Tivfel und Robert ein guter Plat eingeräumt wurde, benn die Geschichte des Ersteren, von dem entlaufenen Sträflinge bis zu seiner eigenen Arrestation auf der Lunette, war auch in diese finsteren Gewölbe gedrungen.

"Donnerwetter!" meinte der alte Unteroffizier von der Artislerie, "ich hatte den Kerl sehen mogen, wie ihm das Gitter vor der Rase zusuhr! Tipsel, Sie haben verdammt viel Geistesgegenwart." "Ich rühme mich bessen," meinte ber also Belobte. Nachbem er seinen biden Körper bei dem Zwielicht, das in dem Geweibe herrschte, so gut wie möglich auf der harten Pritsche zurecht gestegt hatte, erzählte er auf allgemeines Verlangen seine gestrige Geschichte von U bis 3; aber als discreter Mensch, wie sich von selbst versteht, mit hinweglassung aller Personen- und Straßen-Ramen.

Die anwesende Gesellschaft bestand, außer dem alten Untersoffizier, ans einem Feldwebel der Insauterie, dem man nachsagte, er sei mit den Lazarethgeldern in gar zu vertrauliche Bekanntschaft gesrathen, ans einem Tambonr, einem sehr liederlichen Subjette, der gegen zwei Silbergroschen täglich einem Rameelsuhrer seiner Bekanntschaft die Trommel ausgeliehen, dann noch ans zwei Insauteristen, einem Dragoner und einem Pionnier — Leuten, die sich wegen unbedentender Kleinigkeiten hier befanden.

"Benn ich mir die Sache recht überdenke," meinte der Feldswebel, "so kommt Alles darauf an, wie Ihr Bachtmeister das Rationale eingerichtet hat. Ich kenne das. Will der Ihnen einen Stein in den Beg werfen, und bekommen Sie einen Auditeur, der den Tenfel im Leib hat, so steden Sie in vier Bochen in der rothen und grauen Jack."

"Ober," fprach ber Tambour mit einer außerst versoffenen und heiseren Stimme, "Sie bekommen sechs Wochen ftrengen Arrest, was am Ende noch ichtimmer ware."

"Gol' bich der Teufel, Trommler," rief der alte Unteroffizier "will doch lieber seche Bochen Latten haben, als das verfluchte graue Ramisol."

"Erlanben Sie, lieber herr Unteroffizier, haben Sie schon Latten gehabt?" fragte ber Tambour, und als jener die Frage verzneinte, suhr er fort: "Seben Sie, da kann ich mit sprechen. Ich habe einmal acht Tage Latten gehabt, und obgleich ich nach dem Reglement alle brei Tage mein Bett bekam, war ich boch so hin,

fo bin, daß der Dottor zu einem Rameraden von mir gefagt haben foll: Baffen Sie auf, das arme Luder wird drauf geben!"

"Run," autwortete ber Unteroffigier, "dann in's Teufels Ramen lieber bin fein; aber nur nicht bas verfluchte Kamifol."

"Benn man Ihnen die Ohrfeige beweisen kaun," meinte der Feldwebel hämisch, "so könnt's Ihnen auch passiren, daß Sie Ihre Treffen los murben."

"Ich weiß von keiner Ohrkeige," entgeguete ber Andere, "bie Geschichte beruht auf einem ungeheuren Digverständniß."

"Bie ift benn die Geschichte, lieber Berr Unteroffizier? fragte Eipfel.

"Ganz verflucht einfach," entgegnete dieser; "sehen Sie, da friege ich wegen so einer Lumperei acht Tage Arrest. Und wie das vorbei ist, gehe ich zum Kapitän, um mich zurückzumelden. Er ist zu haus; aber die Ordonnanz und der Bediente sind nicht da. Ich trete in sein Zimmer, mach die Thüre hinter mir zu, und weiß der Teusel, bleib' mit einem Knopf des Kollets an dem Riegel hängen, so daß er sich von selbst zuschiebt. Darauf fährt der Kapitän wie das bose Gewissen in die Höhe und schreit mir entgegen: Herr, warum schließen Sie die Thür ab? Bei diesem Ausspringen wirst er ein Buch herunter, ich springe herzu, um es auszuheben. In dem Augenblick schreit er wüthend auf und da muß der Teusel seinen Bedienten durch eine andere Thüre hereinsühren. Und nun sith dier, daß sich Gott erbarme."

Alle lachten bei biefer Ergählung laut auf, und ber kleine Tambour, ber noch immer in Erinnerung an die acht Tage Latten zu schwelgen schien, begann bas ftufenweise Erstarren bes Körvers auszumalen, wenn man einmal zwei Stunden lang auf den spigen Brettern gelegen hat, und am ganzen Körper keine Stelle mehr ift, die nicht entsehlich wehe thut.

"Beig einer von den herren," fprach ber Bater Feldwebel

nach einer turgen Paufe, "auf welche Art ber Strafling gestern ent- tommen ift? Es foll ein gang gewandter Kerl fein."

"Das ift er auch, meinte ber Dragoner, ber heute gekommen war. "Er hat fich mabrend ber Arbeit so leise und geschickt von dem Ball hinabgelassen, daß tein Mensch etwas gemerkt."

"Als ich noch Unteroffizier mar," fagte ber Relbmebel, .. lagen wir in ber fleinen Reftung R. und befamen einen neuen Commanbanten, auf ben man bas Sprichwort mit ben neuen Befen, Die fcharf tebren, famos anwenden tounte. Da mar bes Bachetbuns und Patrouillirens fein Ende, und ba es bei bem fruberen Commandanten, einem alten Berrn, manchmal vorgetommen mar, bag Rettengefangene und Straflinge entwichen, fo feste ber neue feinen Ropf barauf, bag bergleichen nicht mehr gefchebe. Da murbe bie gange Racht vifitirt und mo wir fonft zwanzig Mann Bache gu einer Festungsarbeit gaben, ba mußten wir von ba an vierzig ftellen. Bir batten aber auch Reris unter ben Rettengefangenen, ba tonnte einem von bem blogen Unseben Angft werden. Drei Biertel von ihnen batten große eiferne Borner an ben Ropf geschmiedet, worin Gloden bingen. Run mar eine große Parade vor bem Inspecteur, und ba ber Commandant ben Rettengefangenen feinen Tag Rube gonnen und auch die ju ben Arbeiten nothige Mann-Schaft nicht zu Saufe laffen wollte, fo befahl er, daß fie auf einer fleinen Schange Biegelhaufen auffegen follten, indem Diefelbe fo mit boben Mauern und Baffergraben umgeben mar, bag man an ein Entweichen baselbft gar nicht benten fonnte. aller Frube murben vierzig Gefangene bin transportirt, in bie Schange eingeschloffen und von ungefähr zwölf Mann bewacht, die fich um bas Festungswert berum vertheilten. Dben murbe unter ber Aufficht eines Bionnierunteroffiziers ein Biegelhaufen abgebroden, die Biegel abgeputt und baneben wieder aufgesett. Rachmittags, als die Parade vorbei mar, ichidt ber Commandant noch gwanzig Mann binans, um die Befangenen beimzubringen;

was glaubt ihr, als sie einzeln die schmale Treppe hinunter tommen und abgezählt werden, sind es statt vierzig nur neununddreis sig, und es sehlte der schlimmste der ganzen Bande. Che man die Sache meldet, wird die ganze Schanze untersucht', daß keine Maus unentdeckt bleiben konnte, was ganz leicht war, da das Ding nichts wie vieredigte nackte Mauern hatte und oben einen ebenen Platz, auf welchem der noch dampsende neu aufgesetzt Ziegelhausen stand. Man findet nichts. Zeht macht man die Meldung und der Commandant kommt wüthend herangeritten. Er läßt ein Bataillon ausrücken und unnöthiger Beise die ganze Umgegend untersuchen, auf der meilenweit kein Baum und Strauch zu sehen ist. Man sindet nichts. Die Gensch'armerie streist wochenlang im Land herum, der Kerl wird nicht gesunden."

"Das ift merkwürdig," meinte Lipfel, "und hat man nie mehr eine Spur von ihm entdedt?"

"Ei freilich," lachte der Feldwebel. "Als man einige Tage später auf die Schanze hinauf tam, fand man in dem neu aufgesetten Ziegeschausen ein Loch, zu welchem ein Mensch hinausgefrochen sein konnte, und tam so der Sache auf den Grund."

"Run," fagte ber alte Unteroffizier, "das ift wirklich nicht ichlecht."

"Ei, bas bent' ich," entgegnete ber Feldwebel. "Denkt ench, daß sich der Rerl mabrend der Arbeit einmanern lagt, und es zwisschen den heißen glübenden Steinen eine Nacht und vielleicht einen ganzen Tag lang aushalt. In seinem Leben hat man ihn nicht wieder gesehen."

Ein Geräusch an ber kleinen eisernen Thure unterbrach bie Unterhaltung, und ber Inspector erschien mit einer sehr robusten Magb, um sich nach ben Bunschen ber Gefangenen zu erknubigen. Der Feldwebel bestellte sich einen Kartoffelsalat mit Schinken und wurde dafür am höslichsten behandelt. Der alte Unterositzier bat um eine geräncherte Burft, welche ibm die robuste Magd mit einer

Sand einhandigte, mahrend fie die andere zum Empfang des Gelbes hinreichte. Der kleine Tambour wunschte für drei Pfennige Butter, bekam aber den Bescheid: er solle sein Brod troden genießen; "denn," sehte der Rattenkonig höhnisch lachend hinzu: "es schläft sich auf Butter gar schlecht, behe! mein lieber Tambour. Ueberhaupt sollen Sie sich das gute Effen etwas abgewöhnen. Es ift mir nur leid um die schone beisere Stimme."

Mit besto größerer Artigkett wurden aber unsere beiden Bomsbardiere behandelt, welche die Bestandtheile ihres Abendbrodes ganz dem Inspector anheim stellten, und sich alsdann in den hintergrund des Bimmers zurnchzogen und ein eifriges Zwiegespräch mit einsander hielten.

"Bo haft du denn beinen Empfehlungsbrief?" fragte Tipfel seinen Collegen. "Bir muffen wahrhaftig für die Racht eine ansdere Lagerstätte bekommen, denn hier in dem verfluchten Loch bin ich bis morgen ein Kind des Todes. Bedeut' doch, lieb Manneken," setzte er zärtlich hinzu, "ich habe die ganze vorige Racht nicht gesschlafen. Na nu, forg ein Bisten."

"Benn mich ber lange Eduard nicht angeführt hat," entgegenete Robert, indem er aus seiner Tasche ein kleines Briefchen hersanszog, "so kann es nicht sehlen. Un Fräulein Rannete M. las er. "Aber wenn ber verfluchte Rattenkönig die Magd nur einen Augenblick allein hereinkommen ließ."

"Beift du mas, Robert," entgegnete der dide Bombardier, "ich stelle mich an die Thure und schick dir dein Gffen dort hinten in den Binkel hinein, und dann applicirft du der Magd das Billet auf deine gewohnte feine Manier."

Gefagt, gethan. Tipfel trat bem Rattenkönig entgegen, nahm seinen Teller rasch in die Sand, und befahl ber Magd, ben andern seinem. Freunde bort hinten zu bringen. Gleich barauf kam sie wieder zurud und hatte die linke Sand unter ber Schurze verstedt. Tipfel septe fich neben seinen Freund, ber ihm zuslüsterte: "es ift

Mles in Ordnung," und Beide fielen heißhungrig über einen ganz erschrecklichen haringssalat ber, den ihnen der Rattenkonig mit einem großen Stud Schinken aufgetischt hatte. Dazu accompagnirte draußen eine rasselnde Trommel, denn es war neun Uhr, und der Zapsenstreich wurde an allen Enden der Stadt verkundet.

### Neunzehntes Rapitel.

In welchem ale eigentliches Schlugfavitel bee erften Theiles alles Dogliche geichieht, um bie Beichichte ju einem vernunftigen hauptabidnitte ju bringen.

Rachdem auf die eben beschriebene Art das Souper in dem Untersuchungsarrestlokal beendigt war, wurden verschiedene Toiletten gemacht, um die lange Racht auf der harten Pritsche so gut als möglich hinzubringen. Die meisten zogen ihre Jacken oder Uniformen aus und applicirten sie unter den Theil des Körpers, der bei jedem seiner Individualität nach durch das harte Holzlager am meisten litt. Der wohlgenährte Feldwebel machte ein Kopftissen darans; der alte Unterossizier, der sehr dünne Lenden hatte, legte sie diesem Theile seines Körpers unter, und der arme beisere Tambour, den es beständig fror, kauerte wie ein Igel unter dem kurzen und sehr schmasen Kleidungsständ zusammen, nachdem er vorher seine Stiesel ausgezogen hatte und die halb herabgestreisten Beinkleider unten um die Füße herumgeschlagen, um sie auf diese Art besser zu erwärmen.

Unsere beiden Bombardiere hielten noch ein kleines Zwiegesspräch über bas Gelingen bes Empfchlungsbriefes an Rannette, welches die wirklich gar nicht üble Tochter bes Nattenkönigs war, und die der lange Eduard etwas näher zu kennen schien. Seine Empfchlung sollte bahin wirken, durch sie den Papa zu bewegen, den beiden Bombardieren für diese Nacht ein besseres Lager zu versschaffen.

"Beist du was, Tipfel," flufterte Robert, "nimm ben Schemel ba und steig' an die Lampe hinauf und thu', als wolltest du fie ein Bischen pupen; losch sie aber als wie ungeschickter Beise aus, das wird dir nicht schwer fallen, damit kein Licht mehr auf die kleine Thure fällt. Dann leg' dich auf die Pritsche und thu', als ob du einschliefest."

Der dide Bombardier that, wie ihm geheißen, ftocherte mit einem alten Nagel, den er aus der Pritiche herausgerissen, in der Lampe und löschte fie glücklich aus.

Die andern Gefangenen merkten es kaum, außer dem kleinen Tambour, der zähneklappernd unter feiner Montirung hervorjammerte: "D Gott, so im Halbdunkel ist das schwarze Gewölbe noch schauerlicher als fonft." Und der alte Unteroffizier brummte halb im Schlaf: "jest könnten wir verflucht schone Gespenstergeschichten erzählen: worauf der durch das Zwiegespräch erweckte Feldwebel meinte: "er sei gar kein Freund davon und wolle schlafen."

Der bide Bombardier fletterte auf die Britiche binauf, troch fo gut wie möglich in fich jufammen und that, wie ihm befohlen, als wenn er fchliefe. Doch leiftete er biefer Beifung fo punttlich Beborfam, daß ihm das ichwarze Bewolbe bald nur noch in bunteln Umriffen vorschwebte. Das leife Stohnen bes Lambours foling ferne wie aus einer andern Belt an fein Dhr und felbft als er meinte, er bore ein Beraufd, wie wenn fich die fleine Thure öffne, war er nicht im Stande, Die fcmeren Augenlider aufzuriegeln. Aber er hatte auf dem entsehlich barten Lager, halb ichlafent, halb machend, die furchtbarften Traume. Bald batte ibn ber Rettengefangene binten an feinem ichwarzen Fradichoof erwischt, und jog ihn langfam binter bem Bitter, in welchen er ibn eingesperrt, durch, wobei ber ungludliche Tipfel lang und breit und platt wurde, wie gewalztes Gifen. Jest befand er fich auf ber Lunette und er fühlte, wie ce ibn fror. Bon der Chene berüber, in melder fein Fort lag, wehte ihn ein falter Bind an. Der Infantericposten rief: halt! wer da? Umsonst versuchte der Unglückliche zu sprechen, er brachte die Lippen nicht von einander! er versuchte zu entstliehen, sein Fuß wurzelte im Boden. Halt! wer da? hört er den Posten aus's Neue rufen, und er fühlte, wie man ihm das Bayonnet auf die Brust seste. Und dabei wuste er ganz genau, daß wenn er beim dritten: halt! wer da? keine Antwort gab, er von der versluchten Spise ausgespießt ward, wie ein Schmetterling.

In dieser Berzweislung nahm er all seine Kraft zusammen und that einen gellenden Angstschrei, worauf er erwachte und die Stimme seines Freundes neben sich hörte, der ihm zornig zuflüsterte: "So schweig' doch, Kameel, mit deinem verfluchten Geschrei. Alles ist in der schönsten Ordnung, das Mädchen wartet draußen. Jest brüllt der Kerl, als wenn er am Spieße stedte, und wedt die andern alle aus."

Birklich regten fich die Gefangenen auf der Pritiche neben Tipfel und stöhnten und jammerten im Schlaf auf die herzbrechendste Beise.

"Um so einer elenden Trommel willen," schluchzte der Tambour, "muß ich hier frumm liegen."

Der Feldwebel seufzte und meinte: "D Gott, wenn der Mensch manchmal eine Boche seines Lebens noch einmal verleben könnte!"

Und der Dragoner winselte: "Benn meine Mutter mußte, wie's mir hier ergeht! "D Gott und die Annaliese!" Dabei seufzte er tief auf.

Und der husar neben ihm seufzte ebenfalls, und es war ein Beseufze und Gestöhne in dem Arrestlokal, als brache der jungste Lag beran.

Unterbessen war die andere Lampe auch erloschen und es ward stocksinster in dem Gewölbe. Nach und nach beruhigten sich indessen die Gemüther wieder, und Tipfel, der mühsam aufgestanden war, wollte seinen Freund eben versichern, daß er wie gerädert und an allen Gliedern zerschlagen sei, als ihm dieser befahl, gefälligst, das

Maul zu halten, und ihn langsam mit sich fortzog. Die kleine eiserne Thure stand offen und wurde, als die beiden hindurchgegangen waren, wieber leise hinter ihnen zugemacht.

Tipsel athmete frische Lust und solgte tappend seinem Freunde, ber vor ihm herging und ben er bei ber Jacke seithielt. Jest stiegen sie eine Treppe hinauf, und oben öffnete sich ein kleines Zimmer, bei bessen Anblid bem biden Bombarbier das herz vor innerster Wonne selig erbebte. Es war freilich nur ein kleines Gemach mit weißen Kalkwänden; aber in der Mitte stand ein gerecter Tisch mit Flaschen und Gläsern, und rechts und links von der Thure besanden sich zwei sehr gute Militärbetten, Strohsäse mit Matrazen, weißen Leintüchern und wollenen Decken. Dazu die behaglichste Wärme in dem kleinen Gemach. Ach, das Ganze war so rührend und selig für den dien Bombardier, daß man es wohl begreissich sinden konnte, wie er mit über den Bauch gefalteten händen strahsend an das kleine Tischen trat, die Angen weit aufgerissen und in Entzücken schwimmend, wie ein Kind bei der ersten Beihnachtsbescherung.

Es dauerte auch eine Beit lang, bis er ju fich felber tam und eine ziemlich gelungene Berbengung machen konnte, als ihm Robert ein febr gefund aussehendes, rundes Madchen, als Fraulein Nannette M. und als ben Schutengel vorstellte, der fie aus ber Solle drunten in den himmel versett.

Bei diesen letten Borten lachte die kleine Person schalkhaft und der Bombardier Robert rausperte sich gelinde. Das Madchen war gar nicht übel und Lipsel gestand sich gerührt, er habe nie geglaubt, daß der lange Eduard so honnette, solide Bekanntschaften habe. Auch dankte er in den bestgesetzten, zierlichsten Borten für den Antheil, den das Fräulein an ihren beiderseitigen Schicksalen nehme, worauf sie erwiederte: daß es ihr ein großes Bergnügen mache, einem so artigen herrn, wie dem Bombardier Robert, einen Gefallen erzeigen zu können.

Nach diesen Worten empfahl sich das Mädchen, Robert begleistete sie zur Thure hinaus, und Tipfel meinte bei seiner Zuruckfunft, er habe eigentlich viel länger draußen verweilt, als gerade nöthig gewesen, worauf der Andere lachend entgegnete:

"Lieber Tipfel, wenn bu mußteft, welche ungeheure Opfer ich bir und meinem Bergen bringe, bu murbest gerknirscht gu meinen Kußen hinsturgen. Ach, Eduard und Pauline mogen mir verszeiben," feste er feufgend bingu.

Tipfel genoß einige Glafer Bein, fowie ein paar Schnitten kalten Braten, und meinte bann, es fei Zeit, ju Bett zu geben, womit auch Robert einverstanden war.

Wer je in einem Arrestlokale schmachtete, und sich in einer kalten Novembernacht auf der Pritsche krümmte, dabei jede Niertelsstunde schlagen hört, und sich bei jedem Schlage anders wendet, weil ihm die Seite, auf welcher er eben ruhte, ganz erstarrt und steis geworden ist, wer das Frösteln kennt, das langsam den Rücken binabschleicht, bis in die Füße und Fingerspisen, das den befällt, der mit hungrigem Magen auf dem nackten Holz ohne Mantel oder Decke liegt, und wer so eine ganze lange Winternacht vor sich sieht, der kann das selige Gefühl ermessen, mit dem sich der Vomsbardier Tipsel auf der weichen Matraze ausdehnte, und sich in die dicken Teppiche einwickelte. Er vergrub sich bis an die Nase hinein, und man sah nur noch seine wenigen Haare und seine vor Vergungen funkelnden Aeuglein.

Auch der Bombardier Robert hatte sich niedergesegt, doch mit viel weniger Behagen und lange nicht mit der stillen Seligkeit Tipsel's. Fürchtet er in der Racht von dem Rattenkönig oder dem Unterossizier der Bachtstube aufgestört zu werden? Genug, er segte sich nicht, was man so nennt, recht fest in's Bett, sondern vielmehr wie Jemand, der auf seiner Hut ist, und im Nothsall augenblicklich heransspringen kann.

Es dauerte nicht lange, so entschlief Tipfel und traumte wies badiautere Werfe. IV. 25

der, aber viel seliger als vorhin auf der Pritsche. Doch als er am andern Morgen aufwachte, versicherte er seinem Freunde: er wisse nicht, was es gewesen sei, aber es sei ihm, als habe sich die Thüre geöffnet und als habe er neben sich einige Male lachen und flüstern gehört. —

Wir wissen nun ans einem der letten Kapitel, daß die beiden Arrestanten vor dem Auditeur Schmidt ein Berhör zu bestehen hatten. Rach Beendigung desselben verschaffte die Tochter des Inspectors, welche eine innige Theilnahme an dem Bombardier Robert zu nehmen schien, diesem seine eigene gute Uniform durch einen dienstbaren Geist aus der Kaserne; denn der leichtsinnige junge Mensch, der seine Empschlungsbriefe, als er vor zwei Jahren zur Brigade kam, nicht abzegeben hatte, erinnerte sich glücklicher Beise dessen an den Regierungsrath, wodurch er hoffte, einen guten Fürsprecher zu erlangen, was ihm denn anch, wie wir bereits erfahren, eigentlich unverdienter Weise gesang.

Diese Fürsprache wurde so fraftig angewandt, daß noch an demselben Sonntage ein Brigadebesehl an den Arrestinspector kam, worin er angewiesen wurde, den beiden Bombardieren ein Untersuchungsarrestlokal anzuweisen, wie das war, in welchem sie sich durch die Milde und Gefälligkeit der Inspectorstochter schon befanden, Lokale, welche für allenfallsige Verbrecher mit Epanletten bestimmt sind.

Der Anditeur Schmidt ließ sich durch das Jureden der Tante, und wir wossen es gestehen, auch durch die Fürbitte Paulinen's bewegen, die beiden jungen Leute gnädig zu behandeln. Satte der Bombardier Robert den Inspector schon durch die fünf Thaler zwanzig Silbergroschen für sich eingenommen, sowie die Tochter durch den Empsehungsbrief des langen Eduards und durch eigene Liebenswürdigkeit, so stieg er doch noch unendlich mehr in der Achtung des Rattenkönigs, als ihm an einem der nächsten Tage der sehr bekannte und verehrte Regierungsrath in eigener Person

einen Besuch machte, bei welcher Gelegenheit die unschuldige Urssache alles Unheils, Tipsel, vorgestellt wurde. Der Regierungsrath lachte herzlich über die drollige Figur des diden Bombardiers und ließ sich von demselben mit vieler Beitschweisigkeit seine militärische Carriere erzählen.

Tipfel war so flug, dem vielvermögenden Manne gegenüber durchbliden zu lassen, daß es ihn doch sehr gereue, die ehrsame Laufbahn eines Avokatenschreibers verlassen zu haben, und der Regierungsrath war dagegen gütig genug, dem diden Bombardier zu versichern, daß sich vielleicht dieser übereilte Schritt wieder gut machen ließe.

"Parbleu!" sagte er, "ihr jungen Leute träumt da von Selstenthaten, baut ench ungeheure Luftschlösser, und meint, wenn ihr bas zweierlei Tuch auf dem Leibe habt, da braucht ihr nur in die Welt hineinzurennen, alle Würden bleiben an euch hängen und alle Serzen öffnen sich vor euch. Aber dem ist nicht so, Sacre Dieu, dem ist nicht so. Und auch Sie, mein junger Robert, haben, scheint mir, Ihre Carriere bis jest versehlt. Müssen was anders anfangen. Ich werd' mir's überlegen. Nun aber adien."

Damit eilte er zum Zimmer hinaus und sagte auf ber Treppe noch zu dem Bombardier Robert, der ihn begleitete: "Apropos, bald hatt' ich's vergeffen. Meine Damen laden Sie auf heute über acht Tag zu Tisch ein. Punkt zwei Uhr wird bei mir gespeist. Sie werden bis dahin längst wieder frei sein. Abieu."

Der Bombardier Tipfel fiel dem eintretenden Rameraden um den Sals und fagte fehr gerührt:

"Ja, Robert, ich werde in meinem Leben fein guter Goldat. D, wenn mir doch wieder geholfen murde, daß ich Aftenftude topis ren könnte. Ich versichere dich, ich habe das faule Leben satt, und möchte wieder arbeiten, recht arbeiten."

Auf welche Art diefer fromme Bunfch bes Bombarbiers Tipfel

in Erfüllung gegangen ift, wird ber geneigte Lefer im zweiten Theil biefer Geschichte alsbald erfahren.

# Zwanzigftes Rapitel.

Gin anferft furges Rapitel, aber ein febr angenehmes fur bie Belben tiefer Beidichte, mit meldem and ber erfte Theil berfelben ichlieft, indem man bem Lefer beweist, bag es noch Gerechtigfeit auf Erben gibt.

#### Commandanturbefehl.

"Nachdem ich ans den Berhören eines wohlsblichen Kriegsgerichtes gegen die Bombardiere Tipfel und Robert ersehen, daß
die Entsernung des Ersteren ans seiner Wachtstube vom Fort Nro. IV.
in der Nacht vom 10. auf den 11. de. nur in leichtsinniger Weise
geschah und ein Desertionsversuch dabei durchaus nicht stattfand,
übergebe ich das Urtheil des wohllöblichen Kriegsgerichts vom 16.
mit Gegenwärtigem einer königlichen Artisseriedrigade zur gefälligen
Bollstreckung.

Bezeichnet: ber Commandant."

### Brigabebefebl.

"Die Bombardiere Tipfel und Robert sind sogleich aus bem Ilntersuchungsarrest abzuholen und hat der Erstere außer der schon bestandenen Strafzeit noch einen achttägigen Arrest abzusigen, für welchen aber derselbe während dieser Zeit zu Kasernendiensten verwendet werden kann. Auch ist Bombardier Tipfel vom hentigen Tage an von der sechspsündigen Fußbatterie Nro. 21 zu der zwölfpfündigen Batterie Nro. 10 versett, und ist dem Commando der Batterie Nr. 21 durch den resp. Abtheilungscommandeur einzusschäftigkeit zu besleißigen. Bombardier Robert aber ist augenblicklich gänzlich auf freien Kuß zu seben.

Gezeichnet: der Brigad commandeur."